

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



5. 5.67

# Gelhichte

der

# Pfalzgräfin genovefa

und ber

## Kapelle Frauenkirchen.

Bugleich ein

Beitrag jur Gefdichte des Bisthums Trier.

Nach Urfunden bearbeitet und herausgegeben

bon

Beinrich Sanerborn,

Pfarrer gu Diefenbeim, im Bisthum Erier.

Mit vier Abbifbungen.

Regensburg. Berlag von G. Joseph Manz. 1856.

> .:133 Digitized by Google

25234,22

15/8, Post. 13. Lane fund.

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY

"Loquar..., quanta audivimus, et cognovimus ea, et patres nostri narraverunt nobis. Non sunt occultata a filiis eorum in generatione altera. Narrantes laudes Domini, et virtutes ejus, et mirabilia ejus, quae fecit, ut cognoscat generatio altera. Filii, qui nascentur et exurgent, et narrabunt filiis suis: Ut ponant in Deo spem suam, et mandata ejus exquirant."

Psalm. 77, 2-9.

"Unter allen den verschiedenen Buchern dieser Sattung (den Boltsbüchern) ift die Genovesa durchaus das geschlossente, und am meisten ausgerundete, und in seiner anspruchslosen Natürlichkeit unübertrefflich ausgeführt; im Ganzen in einem rühreud unschuldigen Tone gehalten, kindlich, ungeschmudt, und in sich selcht beschattet und erdunkelnd im heiligen Gefühle." Görres.

Seiner Bifcoflichen Gnaben,

bem

Hochwürdigsten Bischofe von Trier,

Herrn

# Dr. Wilhelm Alrnoldi,

in tieffter Verehrung

gewidmet

vom

Herausgeber.

# Vorwort und Einleitung.

Wir übergeben hiermit dem Bublifum eine der rührendsten und erbaulichsten Geschichten bes Alterthums, und zwar in einer Form, in welcher dieselbe unsers Biffens bisber noch nicht erschienen ift, nämlich in einer mehr fritischen, wissenschaftlichen Bearbeitung des Gegenstandes. Sauptveranlaffung dazu mar außer einer besondern Borliebe ju der Geschichte des Alterthums, und speziell unsere Trier'schen Bisthums, ber Besig eines Manuscripts (f. unten 1X, Rr. 7) aus der ehemaligen Benedictiner = Abtei Laach, verfaßt von Thomas Rupp, einem langjährigen Mitgliede und bem letten der Abte dieses im Jahre 1802 aufgehobenen Rlofters. Daß demselben wie wohl keinem Undern die alten und ältesten Urkunden über die Geschichte Genovefa's und der Kapelle Frauenfirchen zu Gebote ftanden, und daß er dieselben treu und fleißig gesammelt und benütt, ergibt fich sowohl aus der nur 11 Stunde von der Rapelle entfernten Lage des Rlofters und der mannichfachen Beziehungen beider zu einander, als auch aus dem befannten regen, wiffenschaftlichen Streben der Benedictiner, worüber an den betreffenden Stellen, und namentlich in der Einleitung zum II. Theile gegenwärtiger Schrift das Nöthige bemerkt worden ift. Für den Fleiß und das wissenschaftliche Forschen des Verfassers unsers Manuscripts

insbesondere sprechen nicht allein sein Amt als pater lector und feine Erhebung zur Burde eines Abtes der genannten Abtei, fondern auch seine eigenen in der Einleitung zum II. Theile unserer Schrift angeführten Borte, aus benen hervorgeht, daß er bie alten porhandenen und in dem Manuscripten = Schranke sub L. K. n. 12. ber Laacher Rlofter = Bibliothet aufbewahrten Urfunden und Manuscripte fleißig gelesen und forgfältig geprüft und verglichen babe. Bir muffen jedoch schon gleich hier des uns gemachten Einwurfs gedenken, als fei der genannte Thomas Rupp nicht der Berfasser unsere Manuscripte (fiehe Dr. Begeler, "Rlofter Laach" 2c. Seite 107, 108). Ale Grund fur Diefe Annahme gibt Berr Dr. Begeler an, daß die Handschrift nicht die des Thomas Rupp fei. Es war uns um fo leichter, Diefe Annahme ale eine irrthumliche bezeichnen zu können, als wir Gelegenheit batten, eine andere, und zwar unzweifelhaft von ihm berrührende Sandichrift mit jener zu vergleichen. Es findet sich diese in den Tauf = und Sterbe=Registern der Bfarrei Rruft vom Jahre 1775 — 1779 (gegenwärtig im Bürgermeisterei = Archiv zu Andernach), in welchen Jahren Thomas Rupp daselbst Bastor war, und stellte es sich auf Grund biefer vorgenommenen Bergleichung auf bas Rlarfte bergus. daß beide Manuscripte von einer und berfelben Sand herrühren.

Es konnte nicht fehlen, daß die Geschichte der Pfalzgräfin Genovesa, sowie die mit dieser auf's Engste verbundene der Rapelle Frauenkirchen in den Mönchen der Benedictiner-Abtet Laach schon sehr frühe ihre Bearbeiter gefunden. Erinnerte sie doch schon, abgesehen von den mannichsachen Beziehungen zur Kapelle, der bloße Name des eigentlichen Erbauers ihrer schönen Kirche, des rheinischen Pfalzgrafen Siegfried, der als Stiefsohn und Erbe Heinrich's, Pfalzgrafen des Rheins und Herrn zu Laach, des Gründers und Donators ihres Klosters (1093), den Bau der Kirche auf den von diesem schon gelegten Fundamenten weiter führte und (1112) vollendete — an jenen Pfalzgrafen Siegfried, den Gemahl der Genovefa, dessen Burg, wenigstens noch in ihren

Trummern, gang in ihrer Rabe lag. Demnach haben fie gewiß Alles aufgeboten, um jener Geschichte auf den Grund zu kommen, und fanden fie fich in ihrem eifrigen Streben ebenso freudia als fraftig unterftugt burch ein altes Manuscript, welches fich in bem Archive ihres Klosters vorfand, und von Betrus, dem Protonotar bes Pfalgarafen Siegfried, des Gemable der Genovefa, nicht des vorber genannten zweiten Grundere von Laach, berrührte, wie im I. Theile § 12 und im II. Theile gegenwärtiger Schrift am Schlusse ber Legende zu lesen. Dag nun biefes Actenftuck bie Driginal-Urfunde sein, oder nur eine Copie derfelben, genug, die ftrebsamen Mönche hielten den Inhalt desselben nicht für verdächtig, und legten es, gewiß nicht ohne reifliche Überlegung und allseitige Erwägung - wie es bei ihrem Eifer für die Biffenschaften auch nicht anders anzunehmen ift - ferneren Bearbeitungen, resp. Abschriften, Bir laffen biese Abschriften und Bearbeitungen, in au Grunde. so weit fie une bekannt geworden, hier folgen.

- 1) Eine Abschrift, welche sich im Kloster-Archive zu Laach vorfand, und mit den Worten ansängt: Divo Hildulpho Trevirorum Archipraesule illustrissimo in Castello Ochendyngo residente, sacta est expeditio valdissima, quam passagium vocant etc., von unbesanntem Versasser. Es ist diese höchst wahrscheinlich die nämliche, welche Freher, der im Jahre 1603 die Abtei Laach besuchte, in seinen Originibus Palatinis aufnahm, obwohl dieselbe namentlich im Eingange von dieser abweicht, da sie so beginnt: Temporibus beati Hyldolssi archiepiscopi Treverensis, qui pallatio Offtendinck residebat, sactum est passagium contra paganos.
- 2) Eine Abschrift, ebenfalls aus dem Archive von Laach, und, wie wir der Schreibart nach annehmen, älter als die beiden vorigen. Der Autor unseres oben erwähnten Manuscripts, Thomas Rupp, hat dieselbe seiner im II. Theile gegenwärtiger Schrift angeführten Bearbeitung zu Grunde

- gelegt, und zwar nach der, wie er selbst sagt, getreuen und rein und frei von Fehlern und Zuthaten gemachten Abschrift des Johann von Andernach (s. 5).
- 3) Abschrift des Joannes Seinius, scholarum rector zu Laach. Er übertrug im Jahre 1448 die ad 1 anges führte und mit den Worten Divo Hildulpho etc. beginnende in ein, wie er selbst sagt, reineres Latein. (Angeführt bei Hontheim, diss. in saecul. VI. § 14.) Den Protonotar Peter nimmt er als den Berfasser des Originals an.
- 4) Bearbeitung der Geschichte Genovefa's durch Matthias Emichius (Emich, auch Empich) 1472. Er war gebürtig aus Andernach, Theologus et Carmelita Boppardiensis, zulegt Episcopus Cyrenensis und Beihbischof zu Mainz; ftarb am 24. Mai 1480, und ward in der Carmelitenkirche ju Boppard begraben. Seine Arbeit, aus 24 Blättern in fl. 4. bestehend, führt die Aufschrift: Incipit feliciter memorabile gestum de prodigiosa instauratione Capellae in Frauenkirchen in honorem gloriosissimae dei genitricis Virginis Mariae. Dann folgt ein furzer Prologue, anfangend mit den Worten: Quoniam ex ipso exundantissimo divinae pietatis fonte etc., und nun die eigentliche Geschichte Genovefa's: Temporibus igitur felicis Hildulfi Treberorum, ubi nunc hoc tempore Treverorum dicimus, archiepiscopi clarissimi etc. Der Schluß ist: Haec enim et potiora multa (miracula) fecit deus in loco illo ob genitricis suae Virginis Mariae perpetuam gloriam, qui est benedictus in saecula. Amen. Explicit memorabile gestum de fundatione ecclesiae benedictae Virmiraculosa ginis in Frauwenkirchen emendatum et conscriptum per fratrem Matthiam Emyich sacrae theologiae professorem, ordinis fratrum beatissimae Dei genitricis Mariae de monte Carmeli conventus Boppardiensis,

anno Dni 1472 circa festum paschae. Die Form der Buchstaben entspricht jener Zeit. Das Werkchen gehörte ehes mals dem Jesuiten scollegium zu Coblenz, sindet sich aber jest mit verschiedenen andern Schriften zusammengebunden in der Stadt Bibliothet zu Trier in einem Codex (Nr. 1444.), in welchem vorne geschrieben steht: Iste liber pertinet fratribus regularibus in insula ex exposito Valender. Es ist diese die Insel Niederwerth mit einem großen Dorfe, und den noch zum Theil gut erhaltenen Kloster Gebäuden nebst daranstoßender Kirche; gegenwärtig Filiale von Ballendar, und ihm gegenüber gelegen. Demnach dürste auch jene Schrift ursprünglich diesem Kloster angehört haben.

- 5) Das Apographum des Johannes von Andernach. Er war ein sehr gelehrter, mit großem Verstande und Scharfssinne begabter Mönch des Klosters zu den heiligen Märtyrern in Trier, später in Laach (das Beitere über ihn siehe in der Einleitung zum II. Theile gegenwärtiger Schrift). Er copirte im Jahre 1500 das Manuscript des Protonotars Peter, da ihm die Abschrift des Seinius aus dem Grunde mißstel, weil die von demselben gemachten Phrasen den Sinn weniger genau wiedergäben, als das Actenstück Peter's, obgleich Hontheim, der beide verglichen haben will, nonnisi modicam utriusque in paucis verbis differentiam sindet.
- 6) Eine Bearbeitung der Geschichte von dem Mönche zu Laach, Fr. Gerardus Gussenhoven, aus dem 18ten Jahrhundert, betitelt: Diatriba de S. Genovesa in Frauenkirchen, Archidioeceseos Trevirensis sive de rebus variis ad dilucidanda ejusdem acta sacientibus. Sie ist namentlich gegen Brower gerichtet, der die Geschichte für verdächtig hielt (Annal II. p. 61).
- 7) Es folgt nun unser Eingangs erwähntes Manuscript; eine Bearbeitung der Geschichte von Thomas Rupp, geb. zu Hirzenach am Rhein, Alumnus der Abtei Laach, und von

da zur Verwaltung der 1 Stunde entfernt liegenden Pfarrei Rruft geschickt (1775 - 1779); in's Rlofter gurudgefehrt ward er am 18. Juni 1802 zu beffen Abte gewählt (als der 41ste), konnte aber sein Umt durch die in demselben Jahre erfolgte Aufhebung bes Klosters nicht antreten. war ein frommer, gelehrter Mann, ein fleißiger Alterthumsforscher, was außer feiner Erwählung jum Abte feine bor une liegende Bearbeitung ber Geschichte Genovefa's, die mit zahlreichen Citaten und Anmerkungen versehen ift, bin-Dieses aut erhaltene, sauber geschriebene reichend bekundet. lateinische Manuscript führt den Titel: Dissertatio in vitam Palatino-Genoveficam, jedoch ohne Angabe des Jahres und Autors. Dem Titel ift unter einem NB. und von anderer Sand beigeschrieben: ist von Srn. Pater Lector von Laach Thomas Rupp gemacht worden. Dag Diefer der wirkliche Berfaffer fei, ift, wie ichon oben im Eingange bemerkt, durch Bergleichung mit andern Sandschriften besselben außer Zweifel gefett. Es enthält, wie ber Titel fagt, auf 102 Quartseiten und in zwei Theilen die Geschichte ber Pfalzgräfin Genovefa, und zwar im letteren Theile (S. 62 - 102) die Legende. Der Berfaffer bemerkt in bem vor diesem zweiten Theile sich findenden Monitum ad lectorem, es sei feine Absicht gewesen, die Legende in deutscher Sprache zu geben, habe jedoch auf den Rath gelehrter Manner (consilio eruditorum virorum) dieses Borhaben aufgegeben, und das lateinische Laacher Manuscript pure et fideliter abgeschrieben und mit Noten begleitet. Der ganzen Abhandlung find zwei Kärtchen beigegeben, wovon das eine in schönem, beutlichem Rupferstiche die Rapelle nebst den fie umgebenden Bebauden, wie folche fich zu bes Berfaffere Beiten vorfanden, bildlich darstellt mit der Unterschrift: Ecclesia Beatae Mariae Virginis in Fravenkirgen, et Reqvies Beatae Genofevae; und barunter: P. Amandus Geholle ad

- lacum professus delineavit. Franz Carl Heissig Cath. Sc. A. V. Das andere Kartchen enthält die Grundriffe dazu. Wir werden beide auch der gegenwärtigen Schrift beifolgen lassen, dazu aber zwei neue hinzufügen, von denen das eine die jetige Gestalt der Kapelle, das andere aber das Grab-Monument Siegfried's und Genovesa's darstellt.
- 8) Außer diesen einheimischen Bearbeitungen finden wir auch noch zwei andere. Die eine von P. Cerizier (Cerizerius) unter dem Titel: L'innocence reconnue. Die einsache Geschichte ist jedoch darin mit vielen neuen Zuthaten vermehrt, die meisstens auf die Erregung frommer Gefühle schlichter Leute berechnet sind. Höchst wahrscheinlich bildet diese Schrift die Grundlage der verschiedenen oft auf Märsten und Messen seilsgebotenen Volksbüchelchen ohne Angabe des Verfassers.
- 9) Die andere findet sich in dem Buche des Betrus Bithoëus über die Pfalzgrafen: Memoires des Comtes de Champagne et Brie etc. Paris 1581. Marquard Freher hat dasselbe in's Lateinische überset unter dem Titel: Observatio de Comitibus palatinis tam Germaniae quam Galliae. Die darin vorkommende Geschichte der Pfalzgräfin Genovesa stimmt, wenn auch nicht mit denselben Worten, mit unserm Laacher Manuscripte überein. Wir haben bei der Legende beide Texte beispielshalber einer Vergleichung unterzogen, und die Abweichungen angegeben.
- 10—13) Auch in neuerer Zeit ist die Legende wiederholt bearbeitet worden; so von Tieck und Müller, Christoph v. Schmid und zwar in gutem Sinne; von letzterm in sehr anziehender und erbauender Form für die Jugend. Raupach hat dieselbe in ein Drama gebracht. Über die beiden ersten spricht sich der sel. Prosessor Görres also aus: "Das Bolksbuch Genovesa war es werth, zwei trefsliche Dichter zu begeistern. Tieck, der uns in seinem Gedichte, wie ein Zauberer im Krystalle, die romantische Liebe in

einem zarten Luft = und Gluth = Farbengewebe aus einer lichtflaren Morgenröthe kunftreich zur Gestalt gebildet, zeigt, und den Maler Müller in seinem Fragmente, der die Heilige (?!) als eine Hünenjungfrau vom Riesengebirge malt. Unendlich bescheiden steht das Bolksbuch hinter diesen Bligen der poetischen Kraft, aber in dem ruhigen, stillen und liebelichen Schein, in dem es strahlt, bricht derselbe poetische Geist, nur leise phosphorescirend, hervor, der in Tie d's und Müller's Darstellungen in lichten Flammen ausbrennt und glüht." Der für die Bühne bearbeiteten Tragödie "Genoveva" von Hebbel dürsen wir indeß nur der Litteratur wegen gebenken, da die Geschichte von dem bereits gehörig renommirten Bersasser in wilder und wüster Hegelei aufgefaßt, und in einzelnen Parthien auf frivole Weise dargestellt ist.

- 14) Han sen (kathol. Pfarrer zu Ottweiler) bespricht in seinen "Beiträgen zur Geschichte ber Stadt Mayen" abgedruckt in der "Chronik der Diözese Trier", Trier, 1828. Octobersheft, S. 610—623, ebenfalls die Legende, sagt jedoch, "sie sei sicher ein Roman, dem höchstens auf eine entsernte Beise etwas Geschichtliches zum Grunde liegen möge, und dessen Zwecksei, zu zeigen, wie die unterdrückte Unschuld siegreich aus den harten Berfolgungen hervorgehe, u. s. w." In den nun solgenden Bemerkungen sucht er die Beweise für seine Annahme darzulegen. Wir geben uns indeß der Hoffnung hin, daß der übrigens gesehrte und fleißige Alterthumsforscher durch gegenwärtige Schrift eine andere Ansicht gewinnen werde.
- 15) Richtiger, und die Wahrheit der Geschichte anerkennender spricht sich Herr Dr. Wegeler in seinem trefflichen Buche: "Das Kloster Laach. Geschichte und Urkundenbuch. Bonn, 1854." aus, wenn er S. 135 sagt, daß die Annahme wohl nicht unbegründet sei, nach welcher die Legende von der Pfalzgräfin Genovefa auf historischem hintergrunde beruhe, und entspreche namentlich die Angabe, daß Siegfried beschlossen habe, an

ber Stelle, wo er seine Gemahlin wiedergefunden, eine Rapelle zu erbauen, dem Geiste der Zeit vollkommen.

16) In einer, wenn auch nur entferntern Beziehung zu unserer Geschichte steht das Werk Boisserée's: Denkmale der Baufunst vom 7ten — 13ten Jahrhundert am Niederrhein. München 1833, in welchem die Kapelle Frauenkirchen in architektonischer hinsicht besprochen wird.

Es erübrigt nun noch, daß wir uns über Anlage und Zweck gegenwärtiger Arbeit aussprechen. Bie schon oben bemerkt, bildet Die aus zwei Theilen bestehende Schrift des Th. Rupp die Grundlage, und haben wir und bemuht, die Überfetzung berfelben aus dem Lateinischen in's Deutsche so treu als möglich zu geben. An den fehr deutlich geschriebenen Citaten haben wir nichts geandert, weil wir, da dem Berfaffer die betreffenden Werke in der reichhaltigen Bibliothet der Benedictiner-Abtei Laach gewiß alle ju Gebote standen, an der Richtigkeit derselben nicht gezweifelt; wohl aber find dieselben durch die bin und wieder von une vorgenommenen Erweiterungen bes im Texte gegebenen Stoffes, namentlich in Bezug auf die Bedeutung des Bortes Pfalzgraf und deffen geschichtliche Entwidelung, auf die Stellung und Attribute der Pfalzgrafen, auf einzelne Trier'sche Bischöfe, auf die Entstehung und Wirksamkeit der Bursfelder Congregation u. m. A., wenn auch nur in der entsprechenden nöthigen Rurze vermehrt worden. Dag wir auch rudfichtlich der neuern Schicksale ber Kapelle Frauenkirchen manche Bemerkungen zu machen hatten, versteht sich von selbst. Der III. Theil vorliegender Schrift ift mit Ausnahme bes Anhangs III. von uns neu bingugefügt worden; ebenso die Schlufworte. Bas den II. Theil (die Legende Genovefa's und die Erbauung der Rapelle Frauenkirchen) betrifft, so haben wir des weniger gebildeten Bublifums wegen neben dem lateinischen Texte eine deutsche Übertragung beigefügt.

Es besteht sonach die vorliegende Schrift aus drei Theilen. Der I. enthält die kritische Geschichte Genovefa's, ihre Existenz und ihr Zeitalter;

ber II. die Geschichte berselben in ber Form ber Legende; ber III. besteht aus vier Unhängen, von benen

ber 1ste die Ablaß=Brivilegien und Schenkunge-Urtunden für die Rapelle Frauenkirchen;

ber 2te zwei Schema's zur genauern Bestimmung ber Exiftenz, Abstammung und bes Zeitalters Genovefa's;

ber 3te bas Bergeichniß der Processionen nach Frauenfirchen;

der 4te einen kurzen Überblick der Geschichte der Rapelle Frauenkirchen von ihrer Entstehung an bis jest — enthält.

Allen, welche uns ebenso bereitwillig als freundlich bei der vorliegenden Arbeit, welche wir mit Liebe unternommen und mit Ausdauer fortgesetzt und vollendet, unterftüt haben - namentlich der oberften königlichen Provinzial = Behörde und dem Herrn Archiv - Rath Beper zu Coblenz, sowie dem herrn Pfarrer und Definitor Schlecht ju Carlich - fagen wir hiermit ben gebuhrenden, beften Dank. Bir wurden übrigens unbescheiden sein, wollten wir durch die Berausgabe gegenwärtiger Schrift uns ein befonderes Berdienft beimeffen, ober auf irgend welchen eitlen schriftstellerischen Ruhm Unspruch machen. Unfer einziger Bunfch ift es, und zugleich ber 3weck, daß unfere Bfalggräfin Genovefa, Mitburgerin und Zierde unseres Trier'schen Baterlandes, ben geneigten Lefern jeden Standes jum Streben nach Tugend, befonders nach Frommigfeit, Geduld und findlichem Bertrauen auf die heilige Jungfrau und Mutter Gottes Maria, ale die bereitwilligste und machtige Beschützerin und Tröfterin ber Betrübten, vorleuchten moge, und daß in Allem Gott verberrlicht werde. Bird biefer unfer Bunfch und 3med erreicht, dann find wir vollfommen zufrieden und reichlich belohnt.

Miefenheim, am Borabende des Festes der Erscheinung des herrn, ben 5. Januar 1856.

Det Berausgeber.

## Inhalts-Anzeige.

#### I. Cheil.

Rritische Geschichte ber Pfalzgräfin Genovefa. Ihre Eriftenz und ihr Beitalter.

|    |     |                                                                       | <b>€</b> eite |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5  | 1.  | Lage der Rapelle Frauenkirchen                                        | 3             |
| 5  | 2.  | Gründung ber Rapelle Die Grab - Dentmale Siegfrieb's und              |               |
|    |     | Genovefa's Der pfalggräfliche Lowe                                    | 3             |
| \$ | 3.  | Beit ber Grundung der Rapelle und ber Gefchichte Genovefa's           |               |
| •  |     | Berichiedene Anfichten und Meinungen barüber Die Bollandiften.        |               |
|    |     | Brower. Leodius und Coccejus                                          | 9             |
| 5  | 4.  | Fortfepung. Siegfried, ber jungere, von Laach                         | 10            |
| 5  | 5.  | Fortfegung. Siegfried, ber altere, von Laach Der Ergbifchof           |               |
| 3  | -   | Sidulph von Trier                                                     | 11            |
| 5  | 6.  | Lebensalter bes Ergbifchofe Sidulph. Beftimmung besfelben             | 12            |
| 5  | 7.  | Fortsehung                                                            | 14            |
| 5  | 8.  | Fortfepung. Der beilige Sibulph und ber beilige Deobat                | 16            |
| 5  | 9.  | Fortfegung. Übertragung ber Reliquien bes heiligen Maximin            | 10            |
| y  | ٠.  | Der heilige Billibrord                                                | 18            |
| •  | 10. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 | 21            |
| •  | 11. |                                                                       | 21            |
|    | 11. | Bergeichniß ber Abte bes monasterii Mediani in ben Bogefen            |               |
|    |     | Urtheil ber Gelehrten biefes Klofters über bas Zeitalter hibulph's. — |               |
|    |     | Der Abt Belhomme. — Geschichtliches über bas Rlofter und die          |               |
|    |     | Reihenfolge seiner Abte                                               | 22            |
|    | 40  |                                                                       | 4.2           |
| •  | 12. |                                                                       |               |
|    |     | fcript der Abtei Laach, enthaltend die Geschichte der Pfalzgräfin     |               |
|    |     | Genovefa Über Ursprung und Bedeutung bes Bortes comes,                |               |

## xvi

|                                                                                                                                           | Seite      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| comitatus, comes palatinus. — Stegfried, Pfalzgraf des Comitatus<br>Megenensis (Mayen)                                                    | <b>2</b> 8 |
| § 13. Fortsetzung. Des Pfalzgrafen Siegfried passagium contra paganos. Schickfale seiner Gemahlin Genovesa während seiner Abweseuheit. —  |            |
| Beitalter Beider, zusammentreffend mit jenem des Erzbischofs hidulph 14. Fortsetzung. Der Erzbischof Milo. — Seine Stellvertreter: Billi- | 33         |
| brord, Bonifacius, Landreolus, Sidulph                                                                                                    | 35         |
| § 15. Spezielle Geschichte ber Pfalzgräfin Genovesa. Ihre Geburt, Eltern, Bohnort                                                         | 39         |
| § 16. Schluß                                                                                                                              | 44         |
| II. Cheil                                                                                                                                 |            |
| Beschichte der Pfalzgräfin Genovefa in der Form der bestehenden Legende .                                                                 | 49         |
| III. Cheil.                                                                                                                               |            |
| Anhang I. Ablaß - Privilegien und Schenkungs - Urkunden für die Kapelle<br>Frauenkirchen                                                  | 107        |
| Anhang II. Schemate zur genauern Bestimmung der Existenz, der Abstam-<br>mung und des Zeitalters Genovesa's                               | 139        |
| Anhang III. Berzeichniß der Processionen, welche das Jahr hindurch nach Frauenkirchen tamen                                               | 147        |
| Unhang IV. Rurzer Uberblid ber Geschichte ber Rapelle Frauentirchen von                                                                   | 454        |
| ihrer Entstehung an bis jest                                                                                                              | 151        |
| Genovefa's                                                                                                                                | 159        |



2u Sauerdorn's Genoveja.

[ERINIDRISS DER KANPLETE IFRANCENKURGHEN nebst Umgebung.

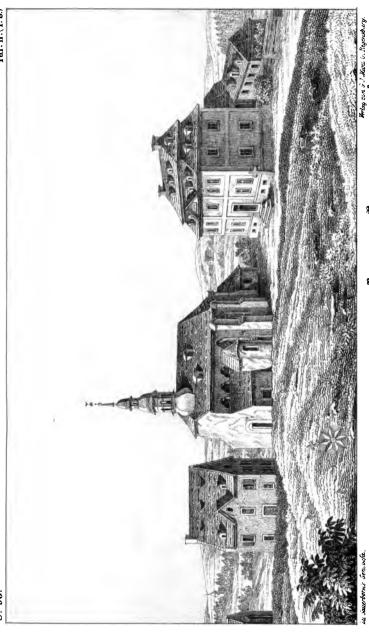

IKIVPEKEE IRRIUKIKIRGIIKN UKU BEKERÜENISSSILÄITIE (GENOVEELIS, in der zweiten Hälfte des XVIII Jahrhunderts.

Digitized by Google



u Sauerdurii Gonodefa. GRAVBALONIANIT SILIGIRIEDS VAAD GENVONIRAS.



KAYPEGGE PRAYOMIKURGUEAY.

Gegenwärtige Gestalt... Ansicht nach Norden.

## l. Theil.

Kritische Geschichte der Pfalzgräfin Genovefa. Ihre Existenz und ihr Zeitalter.

## Die Kapelle Frauenkirchen.

## § 1. Ihre Lage.

Auf der weiten Flache des Maifeldes zwischen Ochtendung und Mayen erblickt man eine der heiligen Jungfrau Maria geweihte, gewöhnlich Frauenkirchen genannte Rapelle, ehedem weit und breit berühmt, und von Schaaren andächtiger Gläubigen besucht. Ihre Entfernung von der ehemaligen Benedictiner-Abtei Laach beträgt 1 Stunde, von Andernach 2, von Coblenz 4 Stunden. In der nächsten Umgebung liegen die Orte Krust, Thur und Niedermendig.

#### § 2.

Gründung der Kapelle. — Die Grab. Denkmale Siegfried's und Genovefa's. — Der pfalz.
gräfliche Löwe.

Den Ursprung dieser Rapelle, die bis auf den heutigen Tag noch immer Frauenkirchen genannt wird, schreibt die bestehende und allgemein verbreitete Tradition den besondern Schicksalen der Pfalz-

1 \*

<sup>1)</sup> Die Entstehung und Geschichte bieser Abtei ift aussührlich beschrieben in bem mit vielem Fleiße bearbeiteten Berte des herrn Medizinalrathes Dr. Begeler in Coblenz unter dem Titel: Das Kloster Laach. Gesschichte und Urkunden-Buch. Bonn, Berlag von henry u. Cohen. gr. 8. 1854. Bir werden im Berlause gegenwärtiger Abhandlung ofter darauf verweisen.

grafin Genovefa 1 gu, welche bem Bolle befannt find, und von ibm gerne gelesen und ergablt werden. Es befinden fich auch jest noch in der Ravelle Denkmale aus einem Steine, welcher dem der ursprunglichen Saulen derfelben abnlich ift. Befonders aber erregen unfere Aufmertfamteit zwei mit einander verbundene unbeschriebene Steine (Grab. Dedel), 8 Auf lang, 4 Auf, 10 Boll breit, und 9 Boll bid, auf welchen gur Rechten und nach Often bin fich das 64 Rug bobe Bildnig bes Grafen Siegfried ausgehauen und erhaben findet. Der- Graf ift gang gepangert; unter feinen mit fpigen Schuben befleideten gugen befindet fich ein Lowe, der jedoch durch unbefannten Bufall den Ropf verloren hat. Bur Linken findet fich von gleicher Sobe das Bildnig Genovefa's, ebenfo beschubet, und auf einem Sunde ftebend; ihr an den Enden gefrauseltes und geloctes Saupthaar hangt zu beiden Seiten des entblogten, unbededten Ropfes über Schultern und Arme herunter; ihr Rleid befteht aus einem bis zu den gugen reichenden Rode. Ungefahr um das Jahr 1750 ift der Grabftein Siegfried's von unten in einer Sobe von 34 Rug, jener der Genovefa in einer Sobe von 2 Rug nach ber Mitte bin geriffen. Beide Denkfteine liegen in einer Bobe von 2 Auß 9 Boll vom Boden in horizontaler Richtung auf einer Unterlage (structura), auf welcher zwei 14 guß von einander getrennte Wappen mit einem einfachen Löwen (duo insignia leonis simplicis) fich befinden 2. Mit Bezug auf diefen pfalzgräflichen Lowen fagt

<sup>1)</sup> herr Dr. Begeler i. a. B. nennt fie, gewiß aus Bersehen, die heilige Genovesa. So viel uns bekannt ift, tommt aber nur der Parifer Genovesa biefes Pradicat ju. Siehe darüber unten in der Note zur Legende.

<sup>2)</sup> Dieses Grab-Monument befand fich in dem vom Eingange rechten Seitenschiffe in die Kirche. Bet der in neuerer Zeit von dem jezigen Besiger vorgenommenen Restauration der Kirche wurden die beiden Seitenschiffe abgerissen, so daß jezt nur noch das Mittelschiff steht, und ist bei dieser Geslegenheit auch jenes Grab-Monument von dort weg, und in vertikaler Richtung in die Ede rechts vom Eingange in die Kirche gesett worden, wo es auch jezt noch steht. Es ist übrigens schade, daß das ganze Monument mit einer weißen Kalksarbe übertuncht ist. — herr Dr. Begeler, op. cit. S. 135, sagt, diese Grab-Denkmale seien nicht die Denksteine Siegsried's und Genovesa's, gibt aber für diese Behauptung keinen andern Grund an, als daß er darüber ebenso wenig anzugeben wisse, als über den Stein über der zum Chore sührenden Thüre, welcher in einem Schilbe drei Ringe zeige. Wir haben uns kurzlich dieses Bappenschild an Ort und Stelle angesehen,

Freber (Orig. Palat. lib. I. cap. XIII.): "Es ift fast außer Ameifel, daß die alten Pfalggrafen von den Bipinen und von frantischem Geblute abstammen (Palatinos veteres a Pipinis Palatinis, francoque sanguine descendere). Daß die franklichen Ronige aber einen Lowen in ihrem Bappen geführt (pro insigni fuisse), bemerkt icon Sunibaldus. Die einzelnen Bolfer nahmen in ihren Kahnen und Schildern perschiedene Bergierungen auf (varia in signis suis et clypeis decora sibi sumpserunt), fo die Cimbern einen Stier, die Gothen einen Baren, die Alanen einen Sund, die Trojaner ein Schwein, die alten Sachsen ein Bferd, welches lettere die Bergoge von Beftphalen und Braunschweig beibehalten. Die von den Franten abstammenden Bolfer und Kamilien bemubten fich, um ihren Urfprung ju bezeichnen, gowen in ihrem Bappen und Schilde zu fuhren, wie von ben Grafen von Holland Sadrianus Junius (in Batavia, c. 9. pag. 97), und von andern Andere berichten. . . . . Bie man bei ben Pfalzgrafen, wenn fle gemalt ober in Stein ausgehauen bargeftellt werden, neben ihnen oder unter ihren gugen den Lowen fieht, fo ift es überhaupt bei den Malern und Bildhauern gebrauchlich, fich diefer Darftellungsweise gu bedienen. Die pfalggräflichen Lowen murden beinahe fprichwörtlich, fo daß auf fie pagt, mas Claudian von der romifchen Legion diefes Namens fagt 1: ..... Clypeoque animosi teste leones (und auf bem Schilde als Zeugen die muthigen Lowen)"2. Mag es nun auch

und es sogleich als das des Gerhard von Mendich, Bastors zu Monreal, wieder erkannt, sowie es sich in einer von ihm am 11. Februar 1473 ausgestiellten Urkunde, worin er auf 1½ Jahr auf die Kapelle Frauenkirchen refignirt, als angehängtes Insiegel mit sehr schoner und deutlicher Prägung und Umsschrift findet. Diese Urkunde besindet sich im königlichen Prov.-Archiv zu Coblenz unter Nr. 9 der Urkunden über Frauenkirchen.

<sup>1)</sup> Herculeam suus Alcides, Joviamque cohortem Rex ducit superum; premitur nec signifer ullo Pondere; festinant adeo vexilla moveri.

Nervius insequitur, meritusque vocabulo Felix,
Dictaque ab Augusto legio, nomenque probantes
Invicti, clypeoque animosi teste Leones.

Claud. de bello Gildonico. XV. 418 - 423.

<sup>2)</sup> über ben pfalzgräflichen Lowen schreibt Freber (Orig. Palat. L. I. c. 12.) weiter; "Inter quos principes (Bojariae) etiam Otto ille invenitur palatinus de Wittelspach, ejusque ex Agnete, comitissa sive Schyrensi

fein, daß man diefen Worten Freber's nicht beiftimmen, und den Ursprung der Geschlechts Bappen von den Turnieren des 10ten,

sive Wasserburgensi, filius Ludovicus, ducatu Bavariae aliisque feudis a Friderico imp. investitus..... Cujus Ludovici filius Otto anno Christi 1215 (ut notat Aventinus) felix illud et auspicatum connubium iniit cum Henrici ultimi palatini Rheni filia Agnete, et palatinatum dotalem atque adeo successivum, ducatui Bavariae patrimoniali, insigni accessione conjunxit. Hoc foedere in unum coierunt, illustrissimae illae duae domus, et amplissimi nobilissimique totius Germaniae principatus, Bavariae et palatinatus Rheni: vel potius (quia palatinum nomen praeponere et ipse et successores ejus solebant ducatui) palatinatus et Bavaria..... Eo igitur tempore Otto Bojaricus dicta filia Henrici palatini, principatum ejus obtinuit (ut loquuntur Annales), id est, non tantum inferiora illa, comitatum Stalecke, Bacharacum, Cubam, pagumque Meinefeld, et quidquid in Ripuariis, Bructeris, Ubiis et Sicambris ad jus palatinum pertinuit: sed etiam.... etc. etc.

Sed et tunc insignia illa gentilitia et arma picta utriusque domus, Palatinae et Bavaricae . . . . coaluerunt: quae prius distincta erant, ut Leo coronatus in campo nigro palatinae; . . . etc. etc. Und l. c. cap. 13.: A Francis propagatae gentes et familiae origini suae denotandae leones ferre studuerunt.... Heroicum prae omnibus signum: siquidem leo δίκαιον ζώον Aristoteli. Palatini principes nescio quo naturae dictu leonibus gaudent, leones alere, mansuefactos in delitiis habere solent, picti sculptique juxta se leones, vel sub pedibus habent. ..... Vidi sigilla Rupertorum palatinorum cum litteris: S. SECRETUM DUCIS. RUPERTI. habentia solum leonem absque illis (quae vocantur) rutis, appensa litteris ita ordientibus: Bir Ruprach Ballinggreve byme Rone, Berhouge ju Bengern. Invenio Rupertum seniorem palatinum, Adolpho et Johanni comitibus de Nassaw, Gerlaci filiis Adolphi regis nepotibus, insigne hoc in feudum rectum dedisse, leonem aureum inter duo coruna galeae impositum; . . . . . (Betanntlich führen die Bergoge von Naffau auch beute noch einen Sowen in ihrem Bappen.) Et plerique alii vasalli illustres palatini leones in armis gerunt, ut Saynenses, Solmenses, Witgensteinenses, Leosteinenses, alii: non dubium argumentum clientelae palatinae. - Ferner berichtet über ben pfalggräflichen Lowen Leodius (Hub. Thomas Leodius de orig. Palat. Aufgenommen in Joan. Jac. Reinhardi rerum palatinarum nec non etc. omnis aevi scriptorum. Vol. I. Carolsruhae, 1748. S. 399 und ffg.) S. 421 ber genannten Reinhard'schen Sammlung: In veteri quoque palatinatu, in quodam sacello Divae Virgini dedicato scriptum invenitur: Sigefridum (ber Sohn Beinrich's, bes Pfalggrafen und herrn ju Laach, ber feinem

oder den Kreuzzügen des 11ten Jahrhunderts herleiten will, so hat das auf das Grab. Denkmal Siegfried's und Genovesa's, das durch nichts Anderes bezeichnet oder geziert ist, als daß unter den Füßen Siegfried's ein Löwe und unter denen Genovesa's ein Hund sich besindet, keinen nachtheiligen Bezug. Ahnliche Thiere sindet man unter andern und ältern Statuen, worüber die Taseln in Mabillon's Annal. Bened. Tom. I. den nähern Beweis liefern.

Die Zeichen des Löwen sind in die Steine der Structur gehauen, welche zur Seite der Rapelle errichtet ist 1. Es scheint, daß sie früher in der Mitte derselben, in der Nähe des Hochaltars gelegen, und von da später an die Seite versetzt worden find 2, worüber weiter unten noch die Rede sein wird.

Bater in comitatu palatii succebirte) comitem palatinum arcem nunc dirutam, non procul ab oppido Meyen et monasterio Lacensi, quam Hohensimmern appellant, inhabitasse, habuisseque in uxorem duxissam Brabantiae, Genovefam etc. etc. Idem Sigfridus monasterium in Brabantia fundavit nomine Haffligenium. . . . . . Est autem non procul ab oppido Alosto (Mift), comitatus titulo nobili. Adelheidis (bie Bemablin bes genannten Pfalggrafen Beinrich) in eodem monasterio coronata etiam juxta maritum suum cernitur depicta. Et est notatu dignum, quod licet praedictus princeps Henricus se duntaxat comitem palatinum et dominum ad Lacum scribat; nihilominus tamen insignia Bavariae in dextro suae chlamidis latere, et in sinistro flavum leonem sine corona in nigro planitie cum duplici cauda depicta cernantur: ut credibile sit, eum ex Bavarorum et palatinorum progenie descendere. . . . . . Siquidem Rupertus cognomento senior, comes palatinus et princeps elector invenitur depictus equo insidens, et insignia Bavariae pro scuto tenens, et ad equi antilenam leonem palatinum sine rubeo scuto, quod est insigne electoralis dignitatis.

<sup>1)</sup> S. bie Rote ju G. 4.

<sup>2)</sup> So findet man es ja fast überall in den älteren Kirchen und Kapellen, daß die Gründer und Stifter derselben, oder solche, welche sich um den Bau und die Dotirung besonders verdient gemacht, namentlich aus den Abelsgeschlechtern, ihre Grabstätte, bezeichnet durch eine Stein- oder Marmorplatte, auf welcher Name, Stand und Bürde, Tag und Jahr des Todes zu lesen, sowie das Wappen sich besand, vor dem Hochastare erhielten. In vielen solchen alten Kirchen sindet man diese Monumente, und wahrscheinlich in späterer Zeit, zur Seite, an die Seitenmauern derselben gesett. Mabillon spricht (Annal. Bened. L. 18. n. 72) von den die Geschlechtswappen tragenden Grabstätten des heiligen Bekenners Bodoalus und des heiligen

Aur die Bahrheit Diefes Grab Dentmals der Pfalggrafin Genovefa fceint febr ju fprechen ber vieredige, langliche, ebenfalls unbeschriebene, ein weibliches Bildniß tragende Grabftein, welcher in das Chor der Rirche ju Ingelheim verfett worden. Diefen Stein beschreibt ber gelehrte Joh. Daniel Schopfel (Dissert. de Caesareo Ingelheimensi palatio, in tom. I. Act. Academiae Theodoro-Palatinae). Derfelbe bemertt, das Bildnig auf demfelben ftelle Sildegard, Rarl's bes Großen geliebtefte Gemablin, vor, mit Rrone, Scepter, ber Beltkugel mit dem Rreuze darauf, mit geflochtenem, auf beiden Seiten des Ropfes über Schultern und Arme berabbangendem Saupthaare, betleidet mit einem bis ju den gußen gehenden und mit dem foniglichen Ballium umgebenen Roce. Sein besonderes Augenmert aber richtet Schöpfel auf den Nimbus, jene an Stelle des Ropfes gefente Sonnen = oder Mond. Scheibe, wodurch die Denkmale der Merovinger fich von den andern unterscheiden. Batte Montfaucon Diefen Stein in der Rirche ju Ingelheim und das tarolingische Bildniß mit dem Nimbus darauf feben tonnen, gewiß murde er feine Meinung, nach welcher ber Gebrauch des Nimbus icon vor dem Untergange des merovingifden Geschlechtes aufgehört habe, geandert haben. Diefer Gebrauch tam erft feit Rarl's des Großen Beit in Abnahme, und nur die Rirche behielt denselben noch bei, indem fie ihre Beiligen und Seligen mit dem Nimbus oder Strablenglanze umgab. Für unfern Zwed genügt die Nachweise ber Gleichheit in der Befleidung Sildegard's und Genovefa's. Bie bei jener, fo findet fich auch bei diefer das Saupthaar geflochten ober gelockt über Schultern und Arme berabhangend, und ein bis zu den gugen reichender Rod. Das übrige, nämlich Rrone, Scepter und Beltfugel find nur fonigliche Attribute. Bu den Beiten der Merovinger, fagt Schopfel. gablte man das gefraufelte, gelodte haar zu den Brarogativen der toniglichen Familie und ihrer Bluteverwandten beiberlei Befchlechtes. Clodio, der erfte Ronig der Franken (428-448), wird querft der Langhaarige (capillatus) genannt, und fo nach ihm feine Nachfolger. Ethico, Bergog von Elfaß, aus toniglichem Geblute ftammend (aus demfelben ftammte auch die Pfalggrafin Genovefa), und feine Tochter,

Bischofs Draustcus in der Basilica St. Maria zu Solssons, und scheinen ihm diese Grabstätten die der ersten Christen jener Stadt zu sein. Man sehe die Gestalt derselben bei Mabillon a. a. D.

die heilige Odilia, erscheinen auf dem Monumente des Klosters der heiligen Odilia i mit gelocktem haare. Mit ahnlichem haarschmucke werden auch Clotilde, Clodwig's des Großen Gemahlin, und seine Schwiegertochter Utrogotha dargestellt, wie man es an den Statuen zu St. Germain sehen kann?.

# § 3.

Zeit ber Gründung der Rapelle und der Geschichte Genovefa's.

Bas die Zeit betrifft, in welche jene Geschichte fällt, so ist man darüber nicht einig. Die Einen setzen dieselbe in's 7te Jahrhundert, die Andern in's 8te, Einige in's 12te und 13te Jahrhundert. Diese Berschiedenheit berechtigt jedoch nicht zu dem voreiligen Schlusse, die ganze Geschichte für eine fromme Fabel zu halten.

Bu den Lettern, welche die Geschichte in's 13te Jahrhundert seten, gehören die Antwerpener Heiligen-Geschichtschreiber 3, unter denen Genschen und Papenbroch beweisen wollen 4, Freher 5 habe die erwähnte Geschichte in die Zeit des Trier'schen Erzbischoses Sidulph verlegt, der im Jahre 1255 gestorben sei. Indeß fällt der Beweis bei näherer Bergleichung der vorher angegebenen Stelle Freher's, indem er sagt: "Bon diesem Siegsried (dem zweiten Gründer des Klosters zu Laach), dessen Gattin Gertrud war, ist ein gewisser anderer, älterer Pfalzgraf Siegsried zu unterscheiden, welcher in den Zeiten Hidulph's, des 59sten Erzbischoss von Trier, lebte, und 753 gestorben ist."

Bu den Andern, welche der Meinung find, die Geschichte Genovefa's falle in's 12te Jahrhundert, gesellt sich, oder geht ihnen vielleicht in dieser Meinung voran, Brower, indem er anführt 6, die Geschichte der Pfalzgräfin Genovesa sei von Matthias Empch 7,

<sup>1)</sup> Benn wir uns nicht irren, fo befindet oder befand fich diefes Rlofter in der Rabe von Strafburg.

<sup>2)</sup> Mabill., Annal. Bened. Lib. 15. n. 16.

<sup>3)</sup> Gewöhnlich Bollandiften genannt. - 4) Bergl. 2. April. pag. 57. lit. e.

<sup>5)</sup> Orig. Palat. Part. 2. pag. 38. — 6) Annal. Trevir. L. 14. pag. 61.

<sup>7)</sup> Matthias Emychius ober Emichus, aus Andernach geburtig, foll 1476 Prior Des Rlofters Tonniftein (im Broblital, in der Rabe des Rlofters

Doctor der Theologie und Carmeliter. Mönch des Klosters zu Boppard, im Jahre 1472 geschrieben worden. Da dieser aber an Stelle Sidulph's den Erzbischof hittin substituirt, der 1152 erwählt und 1170 gestorben ist, so verdient jene Meinung gerade dieses letzteren Umstandes wegen keinen Glauben. Denn wo sindet man während dieses ganzen Zeitraumes, von 1152—1170, in Mayen oder dessen Umgegend, der sogenannten Pelenz, einen Pfalzgrasen Siegsried?

Ebenso wenig Glauben verdient die Meinung des Leodius und Coccejus bei Tolner 1, welche Siegfried, den Gemahl unserer Genovesa, verwechseln mit einem andern Siegfried, dem spätern Fundator der Abtei Laach, ebenfalls Pfalzgraf 2, aber Gemahl Gertrud's, der Tochter Heinrich's des Dicken, Grasen von Northeim und Gründers des Klosters zu Bursseld, dessen Mutter, Gertrud, eine Tochter Eckbert's I., Markgrasen von Sachsen, den Trierern durch die heimsliche Entsührung des Körpers des heiligen Trier'schen Erzbischoses Auctor von Trier nach Braunschweig in stetem Andenken ist 3.

# § 4.

Fortsetung. Siegfried, ber jungere, von Laach.

Siegfried von Laach aber war Heinrich's, des theinischen Pfalzgrafen, Herrn von Laach und ersten Gründers des Rlosters daselbst, Stiefsohn, Erbe und Nachfolger im Palatinate, der Gesfährte Gottfried's von Bouillon im heiligen Lande, Sohn Adalbert's, Grafen von Ballensted, und Adelheid's, Otto's II. von Orlamunde 4, Markgrafen von Thuringen, und der Adele, Gräsin von Löwen, Tochter. Die Eltern dieser Adele waren Lambert II. und Oda,

Laach) gewesen sein; er war Doctor und Professor ber Theologie, zulest Beihbischof von Mainz (episcopus Cyrenensis in part.), starb am 24. Mai 1480, und wurde in der Carmeliter-Kirche zu Boppard begraben; das betreffende Berkchen gehörte früher dem Jesuiten-Collegium zu Cobsenz, bessteht aus 24 Blättern in kl. 4. und befindet sich gegenwärtig mit verschiebenen andern Schriften zusammengebunden unter Nr. 1444 in der Stadt-Bibliothet zu Trier (s. Einleitung Nr. 4.).

<sup>1)</sup> Hist. Palat. pag. 282. - 2) Annal. et Necrolog. Lacens.

<sup>3)</sup> Annal. Trevir. Broweri. L. 13. n. 40. 41.

<sup>4)</sup> Städtchen im Bergogthum Altenburg an der Mundung ber Orla.

Tochter Gozilo's, Herzogs von Lothringen. Rach dem im Jahre 1067 erfolgten Tode Otto's von Orlamunde heirathete Adele Dedo III., Markgrafen von der Lausit. Adelheid aber heirathete nach dem Tode († 1067) des genannten Adalbert, Grafen von Ballensted, Heinrich, Pfalzgrafen und herrn von Laach.

Dieser Pfalzgraf Siegfried ftarb zu Wahrenstedt in Sachsen, indem er am 21. Februar 1113 von Hoper, Grafen von Mansfeld, ers mordet wurde, und soll nach Tolner zu Braunschweig in der Kirche zum heiligen Blastus, nach Andern, was auch wahrscheinlicher, in der Kirche zum heiligen Cyriacus daselbst begraben worden sein.

# § 5.

Siegfried, ber altere, von Laach. — Der Ergbischof Sidulph von Trier.

Nachdem wir nun jenen jungern rheinischen Pfalzgrafen Siegfried verlassen, wollen wir uns zu einem andern altern, dem
Gemahl unserer Genovesa, wenden, der mit dem Trier'schen Erzbischose hidulph als Pfalzgraf im frankischen, nicht aber im deutschen Reiche, zu gleicher Zeit gelebt; denn es ist gewiß, daß hidulph im Ruse der Heiligkeit unter den Franken geblüht, entweder
im 7ten oder 8ten Jahrhunderte. Bei der Meinung des Alexander
Wiltheim, S. J., der es für unzweiselhaft hält, daß man nothwendigerweise zwei Trier'sche Erzbischöse Hidulph annehmen müsse, von
denen der eine entweder auf den heiligen Moduald um das Jahr
640, oder auf den heiligen Numerian um's Jahr 666, der andere
aber auf Milo um's Jahr 753 gesolgt sei, wollen wir uns weiter
nicht aufhalten, da es das allzu gewöhnliche Auskunstsmittel derjenigen ist, welche die Schwierigkeit nicht anders zu lösen wissen, als
durch die Bervielfältigung einer und der nämlichen Person.

Daß Siegfried unter der Herrschaft der Franken Pfalzgraf gewesen, erzählt uns Mabillon, und aus ihm Echart<sup>1</sup>, indem er zweier Reichs-Gerichte Childebert's III. vom Jahre 710 erwähnt, bei welchen der Pfalzgraf Siegfried vir illustris (vir illustris Sigofridus Comes

<sup>1)</sup> Eckhart. rer. Franc. L. 16. § 24.

Palatii) genannt wird 1. Diese Gerichte wurden gehalten zu Mammaques, einem königlichen Schlosse und Gute bei dem Städtchen Nopon 2, im Erzbisthum Rheims, am sinken User des Flüßchens Serre, nicht weit vom Aisne, der in Isle de France unterhalb Nopon sich in die Dise ergießt.

#### **§** 6.

Zeitalter des Erzbischofs Sidulph. — Bestimmung besfelben.

Benn wir nun beweisen tonnen, daß mit diesem Siegfried der Trier'iche Ergbischof Sidulph gleichzeitig gelebt habe, fo ift die Geschichte der Genovefa erklart. In welche Reihenfolge und in welche Beit ift aber nun rudfichtlich des Bergeichniffes der Trier'ichen Bifchofe Sidulph zu feten? Dag er in dasselbe aufzunehmen, darüber find Alle nach bem Beugniffe Dabillon's einig, obgleich ber Shis. lainer3, der Prummer Ratalog und die Manuscripte des Rlofters des beiligen Bito von Berdun denselben übergeben; denn es fommt nicht felten vor, daß in den alten Bergeichniffen der Bischöfe Diejenigen nicht aufgenommen werden, welche nicht an ihrem Bischoffige gestorben find. Es fteht aber nichtsdeftoweniger dieser Sidulph in dem Rataloge, welchen Sontheim 1749 von Rom erhielt aus einem Codex der vaticanischen Biblio. thet (unter den Manuscripten der Ronigin von Schweden [Nr. 497, pag. 72.]). Er fteht ebenfalls in den gestis Trevirorum bei Calmet 4. Dazu fommt, daß die öffentliche Berehrung diefes Beiligen in der Trier'schen Diogese auf den 11. Juli angesett ift 5.

Die vorhin genannten Beweisstude treffen aber darin zusammen, daß hidulph auf Milo, der an einer ihm im Balde von Chrang

<sup>1)</sup> Die Bezeichnung vir illustris war ein Chrentitel, welchen die Pfalzgrafen erhielten. Siehe unten in der Rote gur Legende.

<sup>2)</sup> Noviodunum Suessorum.

<sup>3)</sup> Ratalog aus der Abtei St. Ghislain im hennegau. Das gleichnamige Städtchen liegt an der jesigen belgisch efrangofischen Grenze in der Rabe von Mons, und hat wohl von der dabei liegenden alten Abtei seinen Ramen erhalten.

<sup>4)</sup> Hist. Lotharing. Tom. I. in probationibus. Cap. 39. pag. 15.

<sup>5)</sup> Bergl. Brev. Trevir. unter bem 11. Juli.

bei Trier von einem Eber beigebrachten Bunde 753 geftorben, gefolgt fei. Und tonnen wir diefer Unnahme, geftust auf alte Manuscripte Des Rlofters Laach, um fo mehr beitreten, als auch Brower, Baronius, Miraus, Opmers, Gurius und viele Andere, welche bier zu nennen zu weit führen murbe, basselbe fagen 1. Diese Beitbestimmung, beren Richtigkeit auch Mabillon 2 anzuerkennen icheint, wird auch von den Antwerpener Chroniften, den fogenannten Bollandiften; an verschiedenen Stellen und durch febr viele Beispiele gebilligt. Diese letteren 3 zwingen uns auch gleichsam, ben gestis Trevirorum ju folgen, indem fie wegen des, wie der gelehrte Abt Belhomme felbft gefteht, am Ende verftummelten Codex Medianus 4 Die Authentigitat bes St. Maximin'ichen Cobex empfehlen, in welchem fich Folgendes ausdrudlich findet: "Nachdem der Trier'iche Erzbischof Dilo das Beitliche gefegnet, mard unter ber fegensreichen Berrichaft Bipin's, Carl's bes Großen Baters, Sidulph jum Ergbifchof von Trier ernannt und beftatigt." Gang dasfelbe fagen auch die drei bei den Bollandiften 5 fich findenden Lebensbefchrei. bungen des heiligen Sidulph, deren erfte als von feinen Beitgenoffen verfaßt, die zweite als Auszug aus der erften, die britte als eine durch viele Erflarungen erweiterte und vermehrte erfte der genannte Abt Belhomme felbft anerfennt. Es ftimmen auch diefe drei Lebensbeschreibungen des beiligen Sidulph mit der von uns oben angegebenen Beitbestimmung überein, da jede berfelben fagt, es habe fich der beilige Sidulph um die Beit Jacob's, des Bifchofs von Toul, nach den Bogefen gurudgezogen. Diefer Bifchof Jacob aber, der fich ale ber einzige in den gewöhnlichen Bergeichniffen und Manuscripten findet, lebte nach Mabillon 6 unter der herrschaft Carl's des

<sup>1)</sup> Bergl. Hontheim, hist. diplom. Trev. Tom. III. pag. 963.

<sup>2)</sup> Annal. O. S. Bened. L. 15. n. 58.

<sup>3)</sup> Zum 11. Juli, in vita S. Hidulphi.

<sup>4)</sup> Aus dem Monasterium Medianum. So hieß das von Sidulph, wie das Trier'iche Brevier am Feste dieses Seiligen (11. Juli) in der 6. Lection sagt, in den Bogesen erbaute Rloster, wohin er sich zulest zurückzog, und auch daselbst starb. Der Ort heißt jest Moyen-Moutiers.

<sup>5)</sup> Bum 11. Just, in Commentar. praev. ad vitam S. Hidulphi.

<sup>6)</sup> Annal. O. S. B. L. 16. n. 14.

Großen, ja, nach dem gelehrten Belhomme nicht vor der Mitte des 8ten Jahrhunderts 1.

## \$ 7.

# Fortsetung.

Für das angegebene Zeitalter Hidulph's spricht auch das Berzeichniß der Trier'schen Erzbischöfe des 7ten Jahrhunderts. Nach den Bollandisten 2 lebte der Trier'sche Erzbischof Moduald vom Jahre 622 an, und hat nach ihnen und Andern die Trier'sche Kirche 30 Jahre lang regiert, also bis zum Jahre 651 oder 652, wo auf ihn Numerian folgte. Dieser Numerian lebte aber nach den Bollandisten (nach einem Manuscripte der Abtei Fleures oder Fleury bei Namür) noch um's Jahr 658. Aus diesem Manuscripte führen sie weiter Folgendes an 4: "Zu Trier lebte im Jahre des Heils 659 der heilige Basinus, Bischof dieser Stadt und Bekenner." Es liegt also der Schuß nahe, daß auf Numerian, der zu Ende des Jahres 658 oder zu Ansang des Jahres 659 starb, Basinus, keineswegs aber Hidulph gefolgt sei 5.

Es wird dieß bestätigt aus der Lebensgeschichte des heiligen Basinus 6, wo es heißt: "In jenen schwierigen Zeiten lenkte zu Trier den Wagen Gottes der Gott wohlgefällige Pontisex Numerian, welcher am 5. Juli starb.... Die Trierer nun, ihres hirten verlustig, .... wissen nicht, wen..... sie dem Numerian zum Nachfolger auf dem bischösslichen Sitze geben sollen..... Da sielen die Stimmen Aller auf Basinus."

Wir brauchen uns nicht langer dabei aufzuhalten, ob der bischöfliche Stuhl zu Trier durch den Tod des Bafinus erledigt wurde,
oder dadurch, daß derselbe fich in sein Kloster zu St. Maximin zurückzog.

Der Nachfolger des Bafinus war Ludwinus, der Sohn

<sup>1)</sup> Bie oben (bei den Bollandiften) jum 11. Juli, pars I. § 3, u. pars III. n. 42.

<sup>2)</sup> Comment. praev. ad vitam S. Modualdi, 12. Maji, et S. Basini, 4. Martii (n. 2.).

<sup>3)</sup> Vita S. Numeriani, 5. Julii. - 4) Vita S. Basini (n. 3.).

<sup>5)</sup> Cf. Mabillon, Annal. O. S. Bened. L. 18. n. 38.

<sup>6)</sup> Vita S. Basini, c. 3. n. 4. — 7) Ibid. c. 2. n. 13.

seiner Schwester Gunza, welcher als Bischof eine Schenkungs . Urkunde der Übtissen Irmina unterzeichnete, errichtet am 1. Dezember 701, im 4ten Jahre der Regierung Childebert's. Derselbe dotirte sehr reiche lich das Kloster zu Mettlach im Jahre 709 oder 710, im 12ten der Regierung Childebert's 1.

Ludwinus (Luitwinus) war, ehe er Bischof wurde, verheirathet, und hatte aus seiner Che einen Sohn, Namens Milo, welcher Bischof von Rheims wurde. Nach dem Tode seines Baters Ludwin hatte er es dahin gebracht, daß er auch den bischöslichen Stuhl von Trier bestieg (episcopatum Trevirensem invasit). Bon diesem Milo sagt hinkmar<sup>2</sup>, er habe während beinahe 40 Jahren jene Bisthümer zu Grunde gerichtet. Zu dieser Zeit, als Milo die Trier'sche Insulan sich gebracht, war hidulph daselbst Chorbischof, bestieg aber unmittelbar nach dessen Tode den erzbischöslichen Stuhl.<sup>3</sup>

Siemit hängt besonders zusammen, was Brower aus einer sehr alten, noch nicht herausgegebenen Lebensbeschreibung des heiligen Hidulph, welche er selbst gesehen zu haben bezeugt, anführt \*: "Milo, des ehrwürdigen Ludwin's Sohn, erwägend, daß dieser (Hidulph) ein durch Wissenschaft und Bescheidenheit ausgezeichneter, im Umgange engelgleicher Mann sei, suchte ihn aus dem Kloster zu sich zu nehmen, und setzte ihn zum General Bicar des Bisthums ein, so daß er dasselbe an seiner Statt verwaltete, und die Sorge für die ihm anvertraute heerde übernahm" 6. Es stimmt damit überein ein

<sup>1)</sup> Ludwinus sancti Basini Archiepiscopi Trevirensis ex sorore nepos, et Gerwini Lotharingiae Duxis filius, ac ipse Dux, spreta mundi et aulae vanitate, postquam Mediolanense Monasterium ad amaena Sarari (Saar) fluenta propriis excitasset sumptibus . . . . . possessionibus illud privilegiisque auxit ac firmavit. . . . . Cf. Breviar. Trevir. p. auct. 28. Sept.

<sup>2)</sup> Comment. praev. ad vitam S. Remigii apud Surium.

<sup>3)</sup> Hildulphus (die Schreibart wechselt in den Urfunden zwischen Sidulph, Hilbulph und Hildulph) claro Bojorum genere natus, post Milonem vitae minus laudatae Archiepiscopum ad Trevirensem insulam a Pipino rege invitus trahitur: quem cum omnes dignissimum proclamarent, solus ipse indignum se prositebatur. (Brev. Trev. 11. Juli.)

<sup>4)</sup> Annal. Trevir. L. 7. n. 119. - 5) St. Magimin gu Trier.

<sup>6) &</sup>quot;Milo, reverendi Lutwini filius, perpendens, hunc virum (Hidulphum) scientia fultum, discretione mactum, conversatione angelicum, coenobio

Brief des heiligen Ludgerus, Bischofs von Munster, an Rigfried, Bischof von Utrecht (man mag nun diesen Brief für ächt oder unterschoben halten, denn auch die Unterschiedenden bemühen sich, Personen desjenigen Zeitalters einzuschieden, in welchem, wie sie Andere glauben machen wollen, etwas geschrieden worden sei '); in diesem Briefe wird gesagt, daß Papst Stephan II. (nach Anderen III.) die Erzbischöse Sidusch von Trier, Bonisaz von Mainz, Hildeger (Sildegar, Hildebert) von Cöln und den Bischof Fuscar von Lüttich beaustragt habe, die Präliminarien zur Canonisation des heiligen Suitbert vorzunehmen. Diese Kirchenfürsten lebten nach Aubertus Miräus (Notit. Episcop.) alle zu gleicher Zeit, vielleicht mit Ausnahme Hildeger's, der nach einem verderbten und verwitterten Graddensmal von weichem Marmor in der Kirche zum heiligen Gereon zu Cöln nach Miräus im Jahre 804, nach Opmers und Cratepolius '2 im Jahre 754, und nach Gelenius 3 757 gestorben wäre.

## § 8.

Fortsetung. Der heilige hidulph und der heilige Deodat.

Dieser unserer Festsesung der Epoche Sidulph's können die Lebensbeschreibungen des heiligen Deodatus, mit welchem Sidulph in vertrauten und sehr angenehmen Berhältnissen gestanden haben soll, nicht schaden; denn die erste Lebensbeschreibung des heiligen Deodat existirt nicht mehr, ja es ist den Bollandisten überhaupt noch nicht ausgemacht, ob sie jemals existirt habe. Bon jener aber, welche, wie man sagt, um's Jahr 980 verfaßt, 1049 dem Papste Leo IX. vorgelegt, und dann in die Lectionen eingereiht wurde, behaupten die genannten Antwerpener Heiligen-Geschichtschreiber, daß sie nicht wenige chronologische Jrrthümer enthalte. Es werde nämlich 1) darin gesagt, Deodatus sei zu Lebzeiten Girbald's, Bischoss

abstractum, secum retinere voluit, atque secundam a se sedem ei indulsit, quatenus vice illius pastorale administraret officium, sarcinam ferendo concreditarum sibi ovium.«

<sup>1)</sup> Bergl. hierüber auch bas im II. Theile (Legende) in einer Rote Gefagte.

<sup>2)</sup> P. Cratepolii de Germaniae episcopis et orthod. doctoribus. Colon. 1592.

<sup>3)</sup> Catalog. Episcop. pag. 148. In hierotheca, pag. 41.

von Toul, in die Einobe gegangen. . . . . Ferner beißt es cap. 2., er fei 669 in Galilaa angefommen 1. Nun befleibete aber nach ben Bollandiften Girbald das Amt eines Bifchofs im Sten Jahrhunderte. 2) Lieft man in jener Lebensbefchreibung, Deodatus habe von dem Ronige Chilberich liegende Guter empfangen, wogegen die Bollan-Diften fagen, es finde fich fein Brief oder Schenkungs . Urfunde vom Rönige Chilberich vor; auch erhellt es zur Genüge aus dem in der Befdichte angegebenen Sabre ber driftliden Reitrechnung, daß ber Berfaffer keine altere Lebensbeschreibung des heiligen Deodatus abgefcrieben habe, weil es in diefer Beit nicht gefdrieben fein tonnte, Da Diefe Zeitrechnung, von Dionpfius dem Rleinen (Exiguus) im 6ten Sahrhunderte begonnen, vor dem 9ten Jahrhunderte nicht gebrauchlich war. 3) Ermahnt der Context der Lebensbeschreibung cap. 2. n. 11., der heilige Deodat habe die Rirche feines Rlofters ju Ehren der allerfeligften Jungfrau, ber beiligen Apostel, und ber Trier'ichen Bifcofe Eucharius, Balerius, Maternus und Maximinus confecrirt, mit dem Bingufugen, daß es durch diefes Factum offentundig werde, es habe ber beilige Erzbischof Sidulph in febr freundschaftlichen Berhaltniffen mit dem heiligen Deodat geftanden, ibn auch fur die Rirche feines Rlofters mit den Reliquien der vorermabnten Bifcofe befchentt, befonders der des beiligen Maximin, beffen vorzüglichfte Bebeine er überfendet hatte u. f. w. Endlich fpricht die Lebensbeschreibung von einem Privilegium, welches Sidulph dem Deodat gegeben, welches man wiederum ale ein Zeichen befondern Wohlwollens ansehen will.

Dieses und manches Andere, was man zum Beweise der freundschaftlichen Beziehungen zwischen hidulph und Deodat anführt, verliert in des Autors zu geringem Maaße von Glaubwürdigkeit, besonders was die Chronologie betrifft, seine Kraft. Selbst Reginet, der große Probst von St. Deodat, welcher die genannte Lebensbesschreibung des heiligen Deodat dem P. Henschen übersandte, und im Jahre 1679 wieder drucken ließ, kann sich, wie die Bollandisten berichten<sup>2</sup>, der Bermuthung nicht enthalten, daß dieselbe und die dritte des heiligen Hidulph einen und denselben Berfasser gehabt, da beide im 11ten Jahrhunderte in gleichem Stile, Schreibart und chronologischen Bemerkungen geschrieben sind, und der Leser des Lebens

<sup>1)</sup> Venisse in vallem Galilaeae. — 2) In vita S. Modualdi, c. 4. n. 23. L. a. Sauerborn, Gesch. b. Genoseva.

des heiligen Deodat auf die dritte Lebensbeschreibung des heiligen Hidulph hingewiesen wird; es scheint sonach jene in denjenigen Punkten keinen Glauben zu verdienen, in welchen sie zugleich mit der dritten des heiligen Hidulph von dessen ursprünglicher Lebensbeschreibung abweicht. Was das Privilegium betrifft, welches dem heiligen Deodat von dem heiligen Hidulph gegeben worden, so halten es die mehrerwähnten Bollandisten ebenso für unterschoben, wie jenes, welches derselbe von dem heiligen Numerian, Erzbischof von Trier, erhalten. Es starb nämlich, wie wir oben gezeigt haben, Numerian im Jahre 659; der erwähnte Berfasser der Lebensbeschreibung Deodat's sagt aber, es sei dieser im Jahre 669, also zehn Jahre nach Numerian's Tode, nach Galiläa gegangen.

## § 9.

Fortsetzung. Übertragung der Reliquien des heiligen Maximin. — Der heilige Willibrord.

Auch ändert das unsere Meinung nicht, was von dem Abte Humbert Belhomme in Bezug auf die Übertragung des Körpers des heiligen Maximin entgegengeset wird , welche Übertragung veranlast wurde durch eine wunderbare Heilung Carl Martell's am Grabe des heiligen Maximin, wenn anders jene Heilung überhaupt der Erhebung der Gebeine des heiligen Maximin durch den heiligen Hidulph vorhergegangen war. Daß jene Übertragung nicht in das Jahr 667 zu sehen, scheint ganz besonders Servatus Lupus, Abt von Ferrara und nacher Bischof von Catalonien, anzudeuten , indem er erzählt, daß zu den Urhebern der seierlichen Übertragung Hidulph, Clemens und Gosbert gehörten. Dieser Clemens war gewiß kein anderer, als Willibrord, welcher jenen Namen vom Papste Sergius erhalten hatte , und zur Zeit Milo's die Trier'sche

<sup>1)</sup> Bei den Bollandiften im Commentar jum Leben bes heiligen Sidulph, 11. Juli. Pars I. § 3. n. 15.

<sup>2)</sup> Bie vorher im Commentar gum Leben bes beiligen Maximin, n. 4 und 6.

<sup>3)</sup> Romam Pipino urgente profectus est (Willibrordus), ibidemque a Sergio Pontifice exceptus perhumaniter, in basilica Sancti Petri Archiepiscopali ab eodem ornatus pallio, Ctementis simul nomine insignitus est. Bergs. Erter'sches Brevier, p. auct. zum Feste bes heiligen Billibrord, 7. November.

Rirche (in spiritualibus) verwaltete<sup>1</sup>, was auch Mabillon<sup>2</sup> vermuthet hatte, und zwar aus dem Grunde, weil sich um's Jahr 667 kein Conprovincialis episcopus unter diesem Namen fände. Auch scheint es gewiß, daß sich die für Milo im Trier'schen Erzbisthum von Hidulph übernommene Stellvertretung und Administration bis zu den Zeiten Willibrord's, der im Jahre 739 im Kloster zu Echternach starb, erstreckt habe, worüber wir unten das Nähere angeben werden.

Daß aber die genannte Übertragung des heiligen Maximin nach den Zeiten des heiligen Basinus geschah, beweisen die Bollandisten aus dem Reliquienbuch des heiligen Maximin, in welchem zu lesen, daß der heilige Hidulph am 29. Mai die kostbaren Leiber (pretiosa corpora) des heiligen Maximin, Agritius, Nicetius und Basinus übertragen habe; es kann demnach Sidulph nicht der Nachsolger Numerian's gewesen sein, und ist man genöthigt anzunehmen, daß Sidulph nach den Zeiten Basin's gelebt habe. Was man, dem entgegenstehend, aus dem Leben des heiligen Agritius und sogar aus dem des heiligen Sidulph ansührt, scheint nichts zu beweisen, da man dem Versasser des Lebens des heiligen Maximin, als einem Einheimischen, mehr Glauben schenken kann, als den fremden Compilatoren des Lebens des heiligen Sidulph.

Bir wollen jedoch dadurch nicht allein humbert Belhomme's Meinung rechtfertigen, daß dieses Bunder sich vor der Erhebung des heiligen Maximin ereignet habe; denn Brower bemerkt aus, drücklich, der heilige Maximin sei schon vor der Erhebung durch häufige Bunderzeichen überall berühmt gewesen.

Dem Gesagten steht das von Servatus Lupus im Jahre 839 verfaßte Berzeichniß 5 von Bundern nicht entgegen; denn er war an

<sup>1)</sup> Quanquam (Willibrordus) ecclesiae Trevirensis, tum a Milone parum feliciter administratae, curam in spiritualibus susceperit..... Bergs. Trier'sches Brevier, wie vorher.

<sup>2)</sup> Annal. O. S. B. L. 15. n. 58.

<sup>3)</sup> Commentar jum Leben bee heiligen Bafinue, n. 4.

<sup>4)</sup> Annal. Trevir. L. 7. n. 153.

<sup>5)</sup> Siehe henschen's Commentar jum Leben bes heiligen Maximin n. 4. und bie Rote unter Lit. e.

die Zeit, in welcher die Bunder auf einander folgten oder sich ereigneten, nicht gebunden, und schrieb ja keine Chronologie, sondern suchte seinem Zweck dadurch zu genügen, daß er jedes beliebige Bunder einsach anmerkte, und scheint auch mehr nicht gewollt zu haben, da er weder Tag noch Jahr, in welchem das Bunder oder die Übertragung des Heiligen stattsand, angibt.

So gesteht sogar Siegenhard 1, ein Ordensmann aus dem Rloster des heiligen Maximin, in der von ihm geschriebenen Geschichte der Wunder des heiligen Maximin selbst ein, "daß er in der Aufzählung der Wunder die Zeitfolge, in welcher sie geschehen, nicht beobachten könne, da er sie nach der Ahnlichkeit zusammengestellt; auch sehe er nicht ein, was es der Erbauung der Leser schaden könne, daß bei der Erzählung der Thatsachen die Zeit wechsle, wenn nur das, was geschehen, nicht verschwiegen werde."

Es stimmen damit auch die Bollandisten überein 2, indem sie noch hinzusügen, es stehe das Bunder, welches sich mit Carl Martell ereignete, ganzlich getrennt da aus der Ordnung der übrigen, und es sei bei den Borten des Lupus: "auch dürfe man das nicht verschweigen, was zur Zeit Carl's 2c." zu bemerken, daß durch diese Phrase die Zeitsolge offenbar unterbrochen und ein anderes weit früheres Ereigniß angedeutet werde. Dasselbe Urtheil gilt auch in Bezug auf den Codex des heiligen Victor von Paris.

Endlich fagt auch der Abt Belhomme: "Benn Sidulph der Rachfolger Milo's war, dann hat er auch sicher die heilige Odilie nicht getauft." Dagegen läßt sich aber auch sagen: Benn Sidulph auf Moduald und Numerian gefolgt ift, dann hat er auch gewiß die heilige Odilie, welche nach den gestis Trevirorum und den Acten der Bollandisten im Sten Jahrhunderte gleichzeitig mit Hidulph und Erhard lebte, nicht getauft. Man sieht, der von Belbomme aus dem Leben der heiligen Odilie genommene Beweis wendet sich gegen ihn selbst, und wird um so schwächer, je größer die Übereinstimmung und Authentizität der Trier'schen Documente ist gegen-

<sup>1)</sup> Siehe Benichen, wie oben, cap. 2. in ber Rote unter Lit. e.

<sup>2)</sup> Im Leben bes beiligen Maximin, cap. 2. n. 10 u. fig.

<sup>3)</sup> Brow., Annal. Trev. L. 7. n. 194.

<sup>4) 3</sup>m Leben bes beiligen Sidulph, 11. Juli, und bes beiligen Erhard, 8. Jan.

über der Glaubwürdigkeit der anonymen Berfasser des Lebens der beiligen Odilie 1, welche durch die geringe Übereinstimmung in der Bezeichnung der Borfahren und Berwandten verdächtig erscheint.

### § 10.

Fortsetzung. Das Berzeichniß ber Bischöfe von Regensburg.

Es dürfte vielleicht nun noch zu antworten fein auf ein gewiffes Bergeichniß ber Bifcofe von Regensburg, in welchem auf den beiligen Emmeran, der 652 die Martyrerfrone erlangt, unmittelbar der beilige Erhard substituirt wird, ein Bruder bes beiligen Sidulph. Es werden fodann die Nachfolger des beis ligen Erhard angegeben, namlich: Albertus, Bolfflebus, Biterbus, Banfridus oder Bonifacius. Bir führen dieß an aus Mabillon's Annal. O. S. B. L. 22. n. 66, und beffen Anglecten, Tom. 4., wo er fagt, der erfte Bifchof von Regensburg fei Biterbus, Gauvibaldus aber der zweite gewesen2, und will dieß beweisen aus den von ibm berausgegebenen achten Registern, nach welchen die gewöhnlichen zu verbeffern feien. Diefe Angabe Mabillon's wird unterftutt durch einen Brief Papft Gregor's III. an Bonifacius vom 29. October des 23ften Jahres der Regierung des Raifers Leo, und bes 739ften nach Chriftus. Mus diesem Briefe erhellt, daß feste Bifchofefige in Bapern querft von Bonifacius errichtet worden, welcher, von Rom gurudgefehrt, nur einen einzigen Bischof, und amar zu Baffau, mit Namen Bivilo fand, der von Papft Gregor III. consecrirt worden; alle übrigen, welche fich falfchlich Bischöfe und Briefter nannten, aber vertrieb 3. Es lagt fich hieraus leicht beweisen, daß Erhard fein mahrhafter Bifchof von Regensburg gemefen, mas auch die Bollandiften in feinem Leben (8. Januar, n. 7 am Ende) ju unterftellen fcheinen, fondern nur Coadjutor entweder des Biterbus oder des Bauvibaldus in den bischöflichen Functionen, und daß er

<sup>1)</sup> Mabillon, Annal. O. S. B. L. 15. n. 60 u. 61.

<sup>2)</sup> Bergi. auch Mabill., Annal. O. S. B. L. 21. n. 5.

<sup>3)</sup> Siehe Mabillon, Annal. O. S. B. L. 21. n. 43. 49. Desselben Acta O. S. B. Tom. III. pag. 394. — Baronius zum Jahre 739, n. 1 und 2. — Fleury, Kirchengesch. Bd. 42. § 25.

auf diese Weise den Namen eines Bischofs von Regensburg erhalten, auf welche auch, wie wir unten zeigen werden, Hödulph und Andere zur Zeit Milo's den Namen eines Erzbischofs von Trier erhielten. Dazu kömmt noch, daß die beiden Lebensbeschreibungen des heiligen Erhard dessen Zeitalter in jenes des Königs Pipin setzen, womit auch Brauner übereinstimmt, wenn er schreibt: "In diesen Zeiten (um's Jahr 754) verherrlichten durch ihre Tugenden Erhard und Albert die bayerische Kirche..... Bon hier gingen sie nach Trier .... zu ihrem Bruder Hidulph, dem Bischose dieser Stadt". Dasselbe berichtet auch Bucelinus in seinem Menologium des Benedictiner. Ordens zum 8. Januar, wo er sagt, es gehe aus den Urkunden des Klosters des heiligen Erhard hervor, daß dieser die vorhergenannte Reise (nach Trier) im Jahre 760 unternommen.

#### § 11.

Fortsetzung. Die dritte Lebensbeschreibung des heiligen Sidulph. — Berzeichniß der Abte des Monasterium Medianum in den Bogesen.

Auch wird die von uns angegebene Festsetzung des Zeitalters des heiligen Sidulph weder aus der dritten Lebensbeschreisbung des heiligen Sidulph widerlegt werden können, noch aus einem gewissen Berzeichniß der Übte des von Sidulph bewohnten Klosters (Monasterium Medianum) in den Bogesen, welches die Reihenfolge derselben also sestset: 1) Sidulph; 2) Reimbert; 3) Andrabert; 4) Wadalvin; 5) Fortunat, unter Carl dem Großen Patriarch von Jerusalem; 6) Waldo; 7) Ismund, vordem Bischos; 8) Theoderich; 9) Reginard; 10) Humbert; 11) Pipin. Bor Allem dient die von den Zeitgenossen versaßte Lebensbeschreibung (wie es die erste des heiligen Sidulph ist) zur Führerin. Die später gesammelten und mit vielen neuen Rebendingen und Erklärungen, unter welchen sich die dritte Lebensbeschreibung des heiligen Sidulph mit

<sup>1)</sup> Das Trier'iche Brevier sagt am Feste des heiligen hidulph in der sechsten Lection, nachdem die fünfte ihn in die Bogesen sich zurudziehen läht: "Venerat ad virum Dei (Hildulphum) Erardus frater, Ratisbonensis praesul."

offenbaren gehlern und Unrichtigfeiten findet, vermehrten Acten geben bei P. Honoré (de reg. collect.), Arnald (dissert. de Hegesippo, lege 4.) und Andern Grund und Beranlaffung gur Berbefferung der fritischen Runft 1. Gefett auch, mas wir jedoch nicht zugeben, der Berfaffer der erften Lebensbefchreibung des heiligen Sidulph fei ein Reitgenoffe von jenem gewesen, welcher bas Leben bes beiligen Deobat und das dritte des beiligen Sidulph gefdrieben, fo murde diefer auf Das Bollftandigfte von Jenen insgesammt widerlegt, welche die urfprunglichen Lebensbeschreibungen des beiligen Numerian, Bafin's, Erhard's, Albert's, und wir durfen bingufugen auch jene ber Pfalggrafin Genovefa an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten verfaßt, und mit der von une angegebenen Zeit. Epoche Sidulph's übereinstimmen. Es ift hierbei gewiß, wie P. Honoré fagt, die Regel festzuhalten, daß, wenn das Reugniß eines Einzigen durch das Mehrerer von derfelben Glaubwurdigkeit widerlegt wird (und dieß gilt gang befonders von den Trier'ichen Befchichtsichreibern, wenn fie von dem beiligen Sidulph gleichsam als von ihrem Bischofe fprechen, und von den fpatern Chroniften des Monasterium Medianum in den Bogefen, welche von demfelben als von ihrem Abte fcreiben), fo muffe man bei dem Urtheile Mehrerer fteben bleiben 2, und muß diefe Regel bier, bei unferm Ralle, um fo eber festgehalten werden, als auch die alteften Chroniften jenes Rlofters, sowie diejenigen, welche unter Mitwirfung gelehrter Manner um bas Jahr Chrifti 964 Die erfte Lebensbeschreibung Sidulph's abzufurgen suchten, mit den Trier'schen übereinstimmen. Bon Diefer abgefürzten Lebensbeschreibung faat überdieß Belhomme 3, fie fei jene felbst (namlich die erfte), wodurch die Sache nicht allein wahrscheinlich wird, sondern als wirklich und ficher erscheint. Man muß fich übrigens über bas Urtheil Belhomme's wundern, wenn er weiter4 fagt: "3ch tann es taum fagen, wie leicht es

<sup>1)</sup> Ancillantur pro emendatione artis criticae.

<sup>2) &</sup>quot;Quando unius testimonio contradicunt plures ejusdem authoritatis, standum est judicio plurium."

<sup>3)</sup> Commentar jum Leben des heiligen Sidulph, n. 6.

A. a. D. n. 8. "Caeterum, inquit, dicere vix queo, quam proclive mihi sit credere, illos decimi saeculi scholasticos, qui priscum vitae S. Hidulphi volumen breviarunt, in chronologia Regum, Archiepisco-

mir ift, ju glauben, jene Abbreviatoren (bes 10ten Sabrbunderts) der urfprunglichen Lebensbeschreibung Sidulph's feien rudfichtlich der Chronologie der Ronige, Erzbischöfe und Bischofe weniger, als es fich gebührte, Gelehrte gewesen. Sie haben," fahrt er fort, "um fich ein gewiffes Unfeben von Gelehrfamkeit zu geben, zu der allgemeinen Benennung: Ronig, Erzbischof, Bifchof, unter welcher, wie ich vermuthe, fie fich allein in einem alten Codex fanden, die Eigennamen Bipin, Milo und Jacob hinzugefügt, wodurch jene unüberwindliche Schwierigkeit entftand, das Leben und die Thaten Sidulph's mit den binzugefesten dronologischen Bemerkungen in Übereinftimmung zu bringen, mas die fpateren Autoren fo febr in Berlegenheit 3ch fagte vorber, man muffe fich über Diefes Urtheil Belhomme's wundern; denn es fallt, da es jeder feften und fichern Begrundung entbehrt, durch fich felbft. Niemand wird es nämlich für mabriceinlich balten, daß diejenigen, welche Belegenheit batten, fich von der Thatigkeit Sidulph's ju überzeugen, wie man es am Ende der erften Lebensbeschreibung Sidulph's angeführt findet, nicht gewußt hatten, ob im Anfange des Episcopats Sidulph's Bipin, der Bater Carl's des Großen, über Gallien regierte, oder aber Angifus, oder Bipin von Beriftal! Ber glaubt es, daß es Jenen unbekannt gewesen, daß auf Milo als Erzbischof von Trier Sidulph gefolgt fei, und nachdem diefer fich in die Bogefen gurudgezogen, Jacob Bifchof von Toul gewesen? Bu welchem Zwede wurden wohl Diejenigen nur die allgemeinen Ausdrude: Ronig, Erzbischof, Bischof, und nicht die Eigennamen gewählt haben, von denen man mit Recht annehmen muß, daß fie wie rudfichtlich alles Andern, fo gang besonders in Bezug auf die Chronologie die Thaten ihres heiligen Baters genau beschrieben haben? Das oben angegebene Urtheil Belhomme's über die Scheingelehrsamkeit und willführlichen Unterftellungen jener gelehrten Manner icheint doch wohl zu hart im Ber-

porum, Episcoporum minus, quam par est, eruditos fuisse, et nihilominus, ut eruditionem aliquam ostentarent, nominibus communibus et appellativis, Regis, Archiepiscopi, Episcopi, quae sola (quantum conjicio) in antiquo reperiebantur codice, nomina propria Pipini, Milonis et Jacobi adjecisse, ex quibus insuperabilis illa orta est difficultas, vitam et gesta S. Hidulphi cum adjectis hujusmodi notis chronologicis conciliandi, quae posteriores tantopere torsit authores."

gleich mit ihrem Aleif und Redlichkeit, welche, mit Rudficht auf fo viele ihnen ju Bebote ftebende Silfemittel noch ftarter hervortretend, weder durch die dritte Lebensbeschreibung Sidulph's, welche, wie Belhomme felbft geftebt, ja nichte Anderes ift, ale bie erfte, noch auch durch die ihr beigefügten weitläufigen Erklarungen und Nebendinge geschwächt werden fann, welche lettere eber geeignet find, Die Belehrsamteit des Berfaffere der dritten Lebensbeschreibung ju verdächtigen, namentlich in Bezug auf die von ihm angegebene lange Chronologie der Bipine, die offenbaren Brrthumer bei Beraclius I. und Sergius I., und die ungludliche Busammenftellung bes Angifus, ben er an Stelle Bipin's, des Baters Carl's des Großen, fest, mit Milo von Trier und Jacob von Toul. Die vorhin genannte Reihenfolge der Abte aus dem Rlofter in den Bogefen ift nicht auf einmal, fondern nach und nach und gleichzeitig mit den einzelnen Abten entftanden; fie ward gesammelt und jufammengestellt lange nach dem faft fünfzigjährigen troftlofen und jammerlichen Buftande bes Rlofters, in welchen der Graf Sasuma unter Zuentebold diefen Ort verfett hatte, nachdem die Monche mit ihrem Abte Pipin von da vertrieben und an ihre Stelle Beltgeiftliche gefommen waren. In einen noch folimmern Buftand gerieth es durch den Ginfall und die Berftorung ber Bogesen von Seiten der hunnen. Die Bollandiften balten auf Grund der dritten Lebensbeschreibung des beiligen Sidulph (cap. 12. n. 6.) dafür, jene Reihenfolge fei im 11ten Jahrhunderte von demfelben anonymen Autor verfaßt worden, welcher das Leben des beis ligen Deodat und das dritte des beiligen Sidulph geschrieben, und ift dieß auch um fo eber ju glauben, ale fich in einem Baderborner und Echternacher Codex, in welchem fich die dritte Lebensbeschreibung des heiligen Sidulph findet, ein Buchlein über die Nachfolger desfelben beiligen Sidulph im Rlofter der Bogefen als Anhang beigegeben ift. Es entfteht dadurch gewiß ein nicht geringer Berdacht, daß diefer Anonymus in Bezug auf jene Reihenfolge der Abte des Rlofters in den Bogesen die Sache ebenso ungenau behandelt und dargestellt habe, als in dem Leben des heiligen Deodat und im dritten des heiligen Hidulph.

Die Geschichte des Klosters in den Bogesen (monasterii mediani) schrieb im 14ten Jahrhunderte, im Jahre 1326, unter dem Abte dieses Klosters Bencolinus, Johann Bajon aus dem Prediger Drden. Er benützte dazu die verschiedenen Codices des Klosters selbst, die

Acten des beiligen Sidulph und Spinolus, gang besonders aber ein jum Theil verftummeltes und von den Raufen gernagtes Buchlein, welches er in einer Rammer zu Schontbal bei einem gewiffen Simon gefunden hatte. Diefe Geschichte bat Mabillon in feine Annalen des Benedictiner Drdens aufgenommen, ju welchem Zwede fie ihm von dem hochwürdigen herrn Spacinth Alliot, Abt jenes Rlofters, der fich, wie er fagt, sowohl gegen ibn felbit, als auch in Beziehung auf feine Annalen fo überaus wohlwollend und gefällig gezeigt, überfchickt worden. Richtsbestoweniger schenkt Mabillon dem genannten Rataloge der Abte jenes Rlofters teinen befondern Glauben; denn er sett (Annal. Bened. L. 19. n. 35.) den Tod Sidulph's in das Sabr 707 mit dem Bemerten: "wenn die Berechnung des anonymen Monche aus dem Galilaischen Thale (vallis Galilaeae monachi) in feinem Buche über ben beiligen Bijchof Deodat mahr ift;" und (bafelbft L. 25. n. 83.): "wenn die Reibenfolge der Abte jenes Rlofters (in den Bogefen) richtig angegeben ift." Übrigens fpricht Mabillon (a. a. D. L. 6. n. 27.) feine Meinung darüber in folgenden Worten flar aus: "Brower hat vielleicht altere Urfunden gefehen, da er fagt: Bidulph, welcher mit den Bifchofen Clemens oder Billibrord und Gosbert den Leib des heiligen Maximin . . . . übertragen ließ, babe daselbst (im Rloster St. Maximin) hundert Monche eingeführt." Auch ift die oben ermabnte, von den Schriftftellern des Rlofters gesammelte Reihenfolge aus den achten und authentischen Urfunden nicht ersichtlich, da fich fonft in derfelben Reihenfolge nicht fo viele Bariationen finden wurden. Belbomme fagt in feinem Commentar jum Leben bes beiligen Sidulph (n. 14.): "In Diefem (bem Rlofter in den Bogefen) zeichnete fich fcon von Anfang an der Abt Reimbert aus, welchem Sindrabert, Madalvin und Fortunat folgten." Und daselbst (n. 29.): "Derselbe Reimbert ftand dem Rloster nicht weniger als fünfzig Jahre vor." In den mehrerwähnten series abbatum fest der anonyme Schriftsteller des Rloftere den Reimbert an die zweite Stelle, ein anderer Anonymus, ebenfalls Mondy des Rlofters, und Johann v. Bajon ihn aber an die dritte 1. Wenn nun ichon vom Anfang des Rlofters an, deffen Bau nach der Berechnung Belhomme's im Jahre 671 begonnen murbe, fich Reimbert auszeichnete, und zwar als Dond, über wie viele

1

<sup>1)</sup> Mabillon, Annal. O. S. B. L. 19. n. 36.

Sabre bin erftredt fich benn fein Lebensalter? Ungefahr über 110 Sabre. Denn ichon im Jahre 671 mußte er über 20 Jahre alt gewefen fein, um von ibm füglich fagen ju tonnen, daß er fich ausgezeichnet habe, nämlich durch Biffenfchaft und Thatigfeit. Sat er fich aber icon von Anfang an als Abt ausgezeichnet, dann war gewiß Sidulph nicht der erfte Abt, und bat weder bei feinem Leben feinen Schulern den Leuthbald jum Abte gegeben, noch nach beffen Tode das Amt eines Abtes des Rlofters von Reuem übernommen bis zu seinem Todesjahre 707, wie aus der dritten Lebensbeschreibung des beiligen Sidulph erhellt. - Mabillon fagt weiter (a. a. D. L. 23. n. 22.): "Im Jahre 756 ftarb im Rlofter in ben Bogefen Rambert oder Rimbert, nachdem er, wenn andere der Chronograph Johannes Bajon Recht hat, das Amt eines Abtes dafelbft fünfzig Sabre lang befleidet batte. Diesem folgte auf mehr ale dreißig Jahre Sundrabert." Mabillon führt nun Diefe Reihe der Abte weiter fort, und fagt (baselbft L. 26. n. 83): "Der Abt Madalvin reicht nicht über bas Jahr 799 hinaus; er foll nach 12jabriger Regierung geftorben fein. Nach deffen Tode murbe, wie man fagt, Fortunatus geschickt. Richer und Johann Bajon meinen, er fei Batriarch von Jerufalem gewefen. Es tann jedoch diefe Meinung nicht in Einklang gebracht werden mit der Reihenfolge der Patriarchen von Berufalem. findet fich nämlich in den letten Jahren der Regierung Carl's des Großen tein Patriarch von Zerusalem unter diesem Ramen; denn diefe Burde befleidete in diefer Beit Johann, welcher im folgenden Jahre (800) eine Gefandtichaft an Carl ichidte, und bemfelben burch einen gewiffen Monch . . . . . Befchente überbringen ließ. Es fann somit, wenn nicht er felbft, tein Batriard von Jerufalem in Diefer Beit nach Frankreich gekommen fein. Auf Johann folgte Thomas 2c. 2c."

In Beziehung auf die oben erwähnte Reihenfolge der Abte des Rlosters in den Bogesen verdient überdieß noch angemerkt zu werden, was Mabillon (Annal. Bened. L. 28. n. 27.) sagt, nämlich: "Zu Ismund fügt Johann von Bason den Theodorich und Reginard..... Daß Reginard Rector dieses Rlosters gewesen, steht sest, daß er Abt des Klosters zu Sens war; denn ich vermuthe, daß diese die beiden Abte waren, denen Frothar, Abt des Klosters St. Apri und

bann Bischof von Toul, in feinem 26ften Briefe ! Raften und Bittgange wegen des verheerenden Ginfalls der Bolfe zu halten befahl." - Es wird also jene series abbatum nicht Stich halten konnen gegen Die erfte und von den Reitgenoffen verfaßte Lebensbeschreibung Sibulph's, gegen fo viele, fo gewichtige und übereinstimmende Reugniffe ber Trier'ichen Schriftsteller und den Ratalog aus der Baticanischen Bibliothet; weder bei Mabillon erhalt fie, wie wir gezeigt haben, Beweisfraft, noch bei den vielen von uns oben angeführten Autoren. Rudem machen jene Reibenfolge, die, um die Übereinstimmung mit der Lebensbeschreibung des heiligen Deodat und der dritten des beiligen Sidulph feftauftellen, von einem und demfelben Berfaffer beider aus verschiedenen unzuverläffigen Schriften und Codices, ju fpat, wie es fcheint, und zu haftig gesammelt murde, nicht wenig Die Brrthumer verdachtig, welche von Mabillon angeführt werden; ferner die ungewöhnlich lange Zeit der Regierung, namentlich Reimbert's und Sindrabert's, fo daß diefelbe faft mabrend eines vollen Sabrhunderts fich nur unter drei Abte theilte, mas der Berfaffer allerbinge thun mußte, um die Beit feiner Sidulphinischen Epoche ausaufüllen.

## § 12.

Fortsetzung. Das Manuscript der Abtei Laach über die Geschichte der Pfalzgräfin Genovesa. — Ursprung und Bedeutung des Wortes comes, comitatus, comes palatinus. — Siegfried, Pfalzgraf des Comitatus Megenensis (Mayen).

Bu den schon oben erwähnten Trier'schen Urkunden kömmt auch unser Manuscript der Abtei Laach, enthaltend die Gesschichte der Pfalzgräfin Genovefa. Dieses Manuscript ist genommen von einem von Beter, Protonotar des Pfalzgrafen Siegsfried, des Gemahls Genovesa's, herrührenden Autograph, welch letzteres in gewöhnlichem, in jener Zeit gebräuchlichem Style, wie die Abschrift sagt, geschrieben ist, und zwar im zehnten Jahre des genannten Grafen Siegsried, von jenem Jahre an gerechnet, wo er die Regierung der Provinzial-Grafschaft in dem Orte

<sup>1)</sup> Bei du Chesne Lib. I. pag. 721.

Manen, nicht von jenem Jahre an, in welchem er diefelbe nur in dem Balafte ju Erier überkommen'; denn es wird diefes

Ducibus igitur sub se habentibus aliquam provinciam aut complures comitatus, sive quatuor, sive duodecim, aut quotcunque numero; comites ipsi saepe territorium nonnisi unius civitatis sua gubernatione tenebant, quae vocabatur comitatus, et ipsi comites.

Comitis certe nomen, si quis per se consideret, inveniet potius titulum quendam honoris esse quam officii aut muneris certi. Ideoque sub imperatoribus Romanis mediae aetatis, communis fere fuit omnibus dignitatibus et militiis: quod hae plerumque darentur illis, qui principem sectarentur (unde sine dubio primam originem comitum nomen accepit, quamvis Otho Frisingensis de comitibus Burgundiae loquens (Lib. I. gest. Frider. Imper. cap. 13.) comitatuum aliud Aymon prodat satis absurdum, dicens apud Ligures singulos singula territoria ex comminandi potestate comitatus suos appellare (non absimile tamen ei quod jurisconsulti nostri de territorio notarunt [L. 239. § pen. D. de verb. signis.], sed magis tamen ordinis civilis quam militaris hominibus). Quae causa est quod apud Suidam (et Hesych.) νοχ κόμης exposita legitur του όχλου ήγεμών, pro usu illius temporis. Postea sub posterioribus Orientis imperatoribus ea vox ita propria facta est officiis militiae bellicae, ἄρχων, ut comitis nomine simpliciter veniat tribunus sive capitaneus imperans turmae equitum sive peditum, ήγεμών, ut clare videmus in rei bellicae praeceptis Leonis V. imper. E contrario inter veteres nostros Germanos et Gallos, id nominis aut simile in ipsorum lingua olim proprium his qui principem in expeditione et castris sectarentur et comitarentur (Tacitus auctor est, mores illorum gentium describens) tandem ita ad civilem ordinem

<sup>1)</sup> In veteri historia Francorum primorum regum quoties mentio fit ducum et comitum, nunquam equidem titulum illum ducis accepi pro dignitate perpetua, qualem habemus hodie; sed tantum pro genere quodam officii et administrationis, pro quo ipsi duces sacramentum fidelitatis praestabant suo principi, qui illos destituere et revocare poterat pro arbitrio. Ita intelligo quod Ado, Sigebertus, et alii scribunt, Pipinum regem Austrasiae habentem duos filios, nimirum Drogonem et Grimoaldum, majorem fecisse ducem Campaniae, minorem vero majorem palatii..... Dux igitur tunc erat, qui sub se habebat provinciam aliquam, aut plures comitatus. Ita enim Annales Pipini (qui postea adglutinati sunt Aimonio monacho S. Benedicti ad Ligerim) narrant (Lib. IV. cap. 61.), ipsum fratri Griffoni in praelio capto, donasse duodecim comitatus, ad morem ducum. Et postea de Ludovico pio, illum Balderico ademisse ducatum Forojutiensem, atque ita ejus potestatem dissectam in ter quatuor comitatus (Lib. V. cap. 11.).

redactum est, ut comes diceretur et acciperetur pro judice aut praefecto alicujus territorii aut regionis, a principe isthuc constituto: quemadmodum in antiquis legibus omnium istorum populorum septentrionalium nomen Grafio nil significat aliud. In quo ut omnis dubitandi occasio amoveatur, visum est inserere hoc loco formulam concessionis ejusmodi comitivae ex libro formularum Marculfi, qui eandem communem facit ducibus et patriciis: prout certe (si verum amamus) excepta diversitate territoriorum, parum videtur fuisse differentiae inter has dignitates, quantum ad potestatem ordinariam, etiam sub posteris Clodovei Magni, sub quo vixisse monachum illum existimo in regno Burgundiae non procul Turono, et forte circa Gregorii episcopi saeculum, aut paulo ante. Igitur tenor regiarum litterarum, pro ejus aevi latinitate ut talis:

"Praecipue regalis in hoc perfecta conclaudatur clementia, ut inter cunctum populum bonitas et vigilantia requiratur personarum: nec facile cuilibet judiciariam convenit committere dignitatem, nisi prius fides seu strenuitas videatur esse probata. fidem et utilitatem tuam videmur habere compertam, ideo tibi actionem comitatus, ducatus, patriciatus, in pago illo, quem antecessor tuus ille . . . . . usque nunc visus est egisse, tibi in agendum, regendumque commisimus: ita ut semper erga regimen nostrum fidem inlibatam custodias, et omnes populi ibidem commanentes, tam Franci, Romani, Burgundiones, quam reliquae nationes, sub tuo regimine et gubernatione degant et moderentur: et eos recto tramite secundum legem et consuetudines eorum regas; viduis et pupillis maximus defensor appareas: latronum et malefactorum scelera a te severissime puniantur, ut populi bene viventes sub tuo regimine gaudentes debeant consistere quieti: et quidquid de ipsa actione in fisci dicationibus speratur, per temetipsum annis singulis nostris aerariis inferatur.«

Hinc colligi potest, quae eo tempore fuerit comitiva e dignitatis conditio: quae quidem in iisdem terminis, aut saltem citra mutationem aliquam insigniorem, permansisse videtur ad regnum usque Caroli Simplicis, et proximorum ejus successorum.

Aus Petri Pithoei J. C. Observatio de comitibus Palatinis, tam Germaniae quam Galliae, excerpta libro ejus singulari, cui titulus: Memoires des Comtes de Champagne et Brie etc. Paris 1581., in's Lateinische übertragen von Marquard Freber, ju Ansang. Siehe auch S. 30 und fig. der vorliegenden Schrift, sowie unten in der Anmerkung zur Legende.

1) Mabillon, de re diplom. L. 6. pag. 483. - Freher, annot. ad

bom Frankenkönige Childebert III. ju Mammaques im 16ten Jahre feiner Regierung, im 710ten oder 711ten n. Chr., gehaltene Reichs-Bericht - fo wenigstens nach Jenen, welche den Anfang der Berrichaft Diefes Ronigs in das Jahr 695 feten, woraus mohl feine Bermirrung x wird entstehen können; benn wenn Siegfried im Jahre 711 24 Jahre k alt war (Theudoald, Sohn Grimuald's und Entel Bipin's von Beriftal, gelangte freilich nach Brower 2 fcneller und noch in schwachem Alter ju dem Amte eines foniglichen Statthalters), fo folgt daraus, daß er im Jahre 731, als er gegen die Saracenen in den x Rrieg gog, 44 Jahre gabite; und wenn er, wie Zolner's will, im Rabre 755 ftarb, fo hatte er 68 Jahre lang gelebt. Jene Berech. " nung der Jahre seines Provinzial. Comitate geht nicht von uns aus, fondern find wir darin ganglich Tolner gefolgt. Nach ihm und Andern, welche man bei ibm angeführt findet 4, ftanden die Grafen 5 anfanglich den Balaften vor, wovon fie den Ramen Palatinus, Bfalgaraf. erhielten; fpater murben fie von den frantifchen Ronigen in Die Sauptprovingen des Reiches geschickt, gerade fo wie die Romifchen Pratoren als bevollmächtigte Berwalter 6. Go berichtet auch Carl Du Freene in feinem Gloffarium, und Morer?.

Es darf jedoch Niemand auffallend vorkommen, daß Siegfried, der Gemahl Genovesa's, eine doppelte Herrschaft führte, eine über den Palast am Hose seines Fürsten, die andere über die Provinz, wenn dieß vielleicht aus unserm Laacher Manuscripte hervorgehen sollte. Coningus meint zwar, dieß habe in der Regel nicht stattgefunden; aber wenn auch, so scheint es doch nicht über Carl's des Großen Zeitalter hinaus geschehen zu sein, wenigstens waren solche Fälle selten . Daß unter den Merovingern mehrere königliche Paläste in den Provinzen erbaut und dieselben Comitate (comitatus) von

Petrum de Andlo. L. 1. cap. 13. — Tolner, hist. palat. pag. 156. — Eckhart, de reb. Franc. L. 28. pag. 314.

<sup>1)</sup> S. § 5. S. 11. - 2) Annal. Trev. a. 720. L. 7.

<sup>3)</sup> Hist. Palat. pag. 282. - 4) Dafelbft pag. 5. 114. 144. 284.

<sup>5)</sup> Uber ben Ursprung des Wortes comes und comitatus fiehe die Note 1. Seite 29.

<sup>6)</sup> Siehe das Formular in der Rote gu S. 30.

<sup>7)</sup> Hist. Franc. Tom. 2. pag. 228. Bergl. auch das darüber unten in der Rote zu ber Legende Gefagte.

<sup>8)</sup> Tolner, hist. palat. pag. 5.

den dieselben bewohnenden Grafen (comites) genannt worden, bezeugt das Chronicon Gottwicense 1 und Tolner 2.

Carl du Fresne 3 fagt von den Pfalgarafen: "Sie sprachen Recht nicht nur im Balafte, am hofe ihres foniglichen herrn, fondern auch außerhalb desfelben in den Brovingen. fich namlich die Grengen des Reiches erweitert hatten, murden gur Erleichterung der Dube der Untergebenen und gur Ersparung der Roften die Bfalggrafen geschickt, welche in den einzelnen Provingen als oberfte Richter Die Gerechtigkeitspflege übernahmen 4, und Die Sachen und Broceffe bestimmten, welche von ihnen entschieden wurden; benn unfere Ronige, fagt Theodorich 5, wollten ihre Unterthanen nicht in die Nothwendigkeit versetzen, ihre Processe in weiter Ferne entscheiden laffen zu muffen." Es fonnte nun wohl zuweilen gefchehen, was auch Coningus nicht laugnet, daß ein folder Pfalzgraf fein Umt in zweifacher Beife ausubte, fowohl im Balafte bei Sofe, als auch in der Broving, namentlich wenn die Entfernung der Proving vom Palafte nicht fo groß mar, wie die der Ripuarischen Proving, und in diefer der Ort Mayen, von Trier.

"Nicht weniger gewiß und ersichtlich ift es," sagt Tolner, "daß die rheinischen Pfalzgrafen als solche, d. h. rudfichtlich ihrer Herrschaft und Burde als Pfalzgrafen des Rheins oder einer rheinischen Provinz, in welch' letterer Nachen die Residenz des Raisers und des Hoses war, schon von den ältesten Zeiten her Pfalzgrafen oder Grasen dieses Hoses und Prässdenten des kaiserlichen Gerichtshoses (curiae imperialis praesides) gewesen, so zwar, daß derjenige, welcher diese Burde (palatinatus) erhielt, zugleich auch das höchste und oberste Amt des genannten Palastes oder Hoses bekleidete."

Diese Worte Tolner's scheinen unsere Sache um so klarer und einleuchtender zu machen, je gewisser es ist, daß Trier unter den Merovingern dasselbe war, was Nachen unter den Caroslingern, bei welchen die Grafen der rheinischen Provinz, wovon der Gau oder die Grasschaft Mayen (pagus seu comitatus Megenensis)

<sup>1)</sup> Chronicon pag. 443. 444. - 2) Hist. palat. pag. 141. 144.

<sup>3)</sup> Gloss. Tom. I. pag. 1193.

<sup>4)</sup> Siehe bas Formular in ber Rote gu S. 30.

<sup>5)</sup> Apud Senatorem. L. 4. epist. 40.

einen Haupttheil bildete, ihr Amt als Grafen (comitatus) zwar am Palaste und Hofe zu Nachen statt zu Trier behielten, das eines Schirmvogts oder Sachwalters der Trier'schen Rirche (advocatia ecclesiae Trevirensis) jedoch, als schon früher mit dem eines Grafen am Palaste und Hofe zu Trier verbunden, worüber weiter unten, auch fernerhin beibehielten.

#### § 13.

Fortsetzung. Des Pfalzgrafen Siegfried passagium contra paganos. — Schicksale seiner Gemahlin Genovesa mährend seiner Abwesenheit.

Es wird wohl Riemand eine chronologische Reihenfolge der Pfalzgrafen des 7ten und 8ten Jahrhunderts bei den Trierern und Ripuariern verlangen; denn er wurde mehr fordern, als die Alten uns hinterlassen haben. In welchem Jahre unser Siegfried die Berwaltung über die Pfalzgrafschaft Mayen und vielleicht über ganz Ripuarien erhielt, überlassen wir aus Folgendem herauszusinden:

Aus dem Zusammenhange der Geschichte der Pfalzgräfin Genovesa, welche weiter unten folgen wird, ergibt sich, daß Siegfried an dem Juge (passagium) gegen die aus Spanien in Gallien eins brechenden Heiden (pagani) Theil nahm, wobei, wie Amilius bez zeugt, im October des Jahres 731 vorzugsweise der ganze x Adel unter den Waffen stand, und im darauffolgenden Jahre 732 einen glänzenden Sieg ersocht.

Wie die Bollandisten zum 20. Februar im Commentar zum Leben des heiligen Eucherius (n. 11.) bemerken, so empfing Genovesa in der Nacht vor dem Abgange Siegfried's (zum Heere); am 30sten Tage nach ihrer Niederkunft ward sie in die Verbannung vertrieben, in welcher sie nach einem Zeitraume von 6 Jahren und 3 Monaten am 5. Januar wiedergefunden wurde, und nun noch bis zum 2. April desselben Jahres lebte; sie starb demnach ungefähr im Jahre 738, x in welchem ohne Zweisel der Protonotar (erste Secretär) Siegfried's die Geschichte schrieb; also im zehnten Jahre des genannten Pfalzegrasen Siegfried. Es hätte sonach Siegfried die Provinzial-Verwaltung als Pfalzgraf im Jahre 728 erhalten. Unter dem Könige

3

Chilperich und dem aufständischen Ragenfred, wie ihn der Chronist von Fontenelle nennt, scheinen die Ripuarier, welche ihren Hauptsitz im Trier'schen Gebiete hatten, ohne Graf, ohne Herzog und Führer gewesen zu sein, um sie gegen die Sachsen und andere Feinde zu schüßen, und glaubt man, daß deßhalb Carl Martell aus dem Gefängnisse in Coln entsprungen und zu den Ripuariern gegangen sei, auf deren Treue und Kraft gestügt er sich den Weg zu den ihm verweigerten Chrenstellen und zur Befreiung des Vaterlandes öffnete.

Diefe Geschichte der Pfalggrafin Genovefa, wie fie fich in dem Laacher Manuscripte glaubhaft genug beschrieben und mit bem Reitalter des Erier'ichen Ergbischofs Sidulph in mefent. lichem Bufammenhange findet, tann, ohne daß dabei ein Irrthum begangen werde, in fein anderes Jahrhundert, als in das 8te versetzt werden. Man mag nämlich eine frühere oder spätere Beit annehmen, so wird man weder in der einen noch in der andern den Trier'ichen Erzbischof Sidulph, den Pfalzgrafen Siegfried und ben Bug gegen die Beiden gleichzeitig und zusammen finden. Angenommen auch, Sidulph sei auf Moduald oder auf Rumerian gefolgt, wo findet fich dann, wenigstens aus diefen gandern und Provingen, ein Rriegszug gegen die Beiden? wo ein Siegfried, der Bfalggraf gu Trier und fpater gugleich von Mapen mar? Man wird vielleicht auf jenen Siegfried binweisen, den Edbart 2 in einem von Mabillon (de re diplom. L. 4. c. 19.) aus einem Autograph entnommenen Schreiben, gegeben zu Balenciennes am 28. Rebruar im 3ten Jahre des Ronigs Clodoveus, und, wie es icheint, im Jahre 641 n. Chr., anführt? Aber Diefer Siegfried war nicht Pfalggraf, fondern bloß Graf (gravio), und vielleicht der Grofvater des Pfalge grafen Siegfried, des Bemahls der Genovefa. Das Amt eines Grafen (comitatus), mag man dasfelbe nun bei hofe (in palatio), oder in einer Proving begleitet haben, mar in damaliger Zeit fein erbliches, fondern ein zeitweiliges und wechselndes, welches als eine Boblthat des Ronigs und nach deffen Gutdunken verlieben mard. Überdieß waren auch die blosen Grafen von den Pfalzgrafen unter-

<sup>1)</sup> Siehe Brower, Annal. Trev. L. 12. n. 104.

<sup>2)</sup> De reb. Franc. Tom. I. pag. 268. n. 27 et seqq.

schieden, und diefen, wie durch den Namen, so auch durch die Burde untergeordnet 1.

Auch irren diejenigen sehr, welche, indem sie für hidulph hillin substituiren, der Meinung sind, der Pfalzgraf Siegfried, Gemahl der Genovesa, sei mit bei dem Kreuzzuge im heiligen Lande oder in Sprien gewesen; denn entweder verwechseln sie diesen Siegfried mit jenem, der ebenfalls Pfalzgraf und der zweite Gründer der Abtei Laach war, aber beinahe 400 Jahre später lebte, und 1096 mit Gottsried von Bouillon, Herzog von Lothringen und späterm Könige von Jerusalem, jenen berühmten Kreuzzug nach Palästina unternommen hatte; oder sie meinen, unter dem in dem Laacher Manuscripte vorkommenden Worte passagium (Zug, Heeres oder Kriegs Zug) könne nur ein Kreuzzug (expeditio sacra) nach dem heiligen Lande verstanden werden, da man doch mit dem Worte passagium ehemals einen jeden Zug gegen die Heiden, auch wohl einen andern, aber keinen Kreuzzug, bezeichnete 2.

## § 14.

Fortsetung. Der Erzbischof Milo. Seine Stellvertreter: Billibrordus. Bonifacius. Sibulph.

Damit jedoch der geneigte Leser nicht etwa glaube, der gegenwärtige Zusammenhang der Geschichte der Pfalzgräfin Genovesa, als welcher die Angabe liesert, daß der heilige Hidulph schon vor dem Jahre '753 Erzbischof von Trier gewesen, stehe im Widerspruche mit der bereits sestgestellten Hypothese, so bitten wir, Folgendes zu beachten. Hidulph hatte die bischöslichen Functionen in der Erzdiöcese Trier weit früher für den keineswegs frommen Milo übernommen, welcher '713 sich mit Unrecht und Gewalt auf den erzbischöslichen Stuhl von Trier, und nach der Vertreibung des heiligen Rigobert auf jenen von Rheims erhob, und während 40 Jahren, da er mehr als Krieger denn als Vischos regierte, beide Erzbisthümer zu Grunde richtete 3.

<sup>1)</sup> Eckhart, de reb. Franc. Tom. I.

<sup>2)</sup> Cf. du Fresne, Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, sub voce passagium, pag. 231.

<sup>3)</sup> Miraeus: Notitia episcop., pag. 1450. — Opmersensis: Thesaurus mathemat. Trevir. 1717. propugnatae a L. B. de Sickingen. —

Daher kam es benn auch, daß er vom Römischen Stuhle nicht als Bischof anerkannt wurde, wie die Schreiben Papst Stephan's II. an Sidulph, Bonisacius und Hilger, und ein Brief Adrian's an Tilpin, den Nachfolger Milo's auf dem erzbischöflichen Stuhle von Rheims, zu beweisen scheinen. Hidulph, der Stellvertreter Milo's, wurde vom Papste mit dem Titel eines Erzbischofs von Trier geschmuckt, mit welchem Titel auch der heilige Baldredus und Landreolus, welche in diese traurigen Zeiten Milo's zu setzen sind, ausgezeichnet worden zu sein scheinen, wie über dieselben die Nartyrologien und über Landreolus ausdrücklich die Urkunden der Constanzer Kirche besrichten.

Bas nun die oben berührten Bifchofe betrifft, welche an Stelle Milo's die Berwaltung der Trier'schen Kirche übernahmen, so mögen rücksichtlich der Ordnung, in welcher dieselben folgten, und in so weit wir dieselbe auffinden konnten, einige Borte folgen.

Der erste unter jenen war der heilige Willibrord 1, von Papst Sergius I. bei seiner Anwesenheit in Rom unter dem Namen Clemens zum Bischose geweiht. Um das Christenthum auch bei den Trierern zu verbreiten, kam ihm das Kloster zu Echternach sehr gelegen, welches er im 12ten Jahre des Königs Childebert III., 709 n. Chr., mit Unterstüßung Pipin's und der heiligen Irmina, Äbtissin des Klosters ad horroum zu Trier, errichtet hatte 2. "Sein nicht kurzer Ausenthalt zu Echternach und Trier," sagt Brower 3, "liesert uns den Beweis, daß er unter Ausübung des ihm übertragenen apostolischen Amtes die durch den kriegerischen Wilo gewichene

Brower L. 7. n. 109. 152 et 158. — Fleury, hist. eccles. in a. 716. § 29.

<sup>1)</sup> Siebe die betreffende Rote gu § 22.

<sup>2)</sup> Willibrordo (Roma) reverso ad Principem Pipinum Trevirisque moranti, Irmina Dagoberti regis filia Abbatissa Horreensis, sanctitate viri et religionis promovendi zelo delectata, Ludwino Archiepiscopo stimulante, tantum terrarum opumque tribuit, ut monasterio Epteruacensi erigendo fundandoque . . . . sufficeret. Quam deinde Pipinus Princeps donationem luculentis possessionibus auxit. (Breviar. Trevirensi in festo S. Willibrordi, 7. Nov.)

<sup>3)</sup> L. 7. n. 112.

Religiosität und Frömmigseit durch Lehre und Beispiel in dieser Rirche wieder hergestellt. Es ist sicher," fährt Brower fort, "daß er die nahe an den Mauern Trier's, am Ufer der Rosel gelegene, später von den Benedictinern besessene, und, wie man sagt, aus den Ruinen eines heidnischen Capitols errichtete Märtyrerkirche zu einem Kloster umgestaltete, und diesen durch das Blut der heiligen Trier'schen Märtyrer getränkten und geweihten Ort auf das Glänzenoste aussschmückte." — Auch befreite er auf wunderbare Weise das genannte Kloster ad horreum von einer pestartigen Seuche 1. Er starb in dem von ihm errichteten Kloster zu Echternach im Jahre 739.

Ein anderer jener Bischöfe, welche für Milo die Verwaltung übernahmen, war der heilige Bonifacius, auch Winfrid genannt, der Apostel Deutschlands, worüber Mabillon (Annal. Bened. L. 21. n. 42.) Folgendes berichtet: "Bonifacius stand bei den Franken, wozu damals die Trierer gehörten, wegen seiner ausgezeichneten Geslehrsamkeit und Frömmigkeit in hoher Achtung und Verehrung. Zu dessen Bezeugung sührt Brower<sup>2</sup> den Hinkmar an, welcher an den Papst Nicolaus also schreibt: Die Rheimser Kirche hat, nachdem ihr Bischof durch die Tyrannei des Milo vertrieben war, sowie auch die Trier'sche Kirche nie einen größern Bischof gehabt, als den heisligen Bonisacius."

Inzwischen blieben diese beiden Manner (Willibrord und Bonifacius) nicht beständig bei den Trierern, sondern wandten sich zur Ausbreitung und Befestigung des Christenthums zu den Friesen, Danen, Thuringern, Gessen, Bayern und andern weit entfernten Bölkern. Auch soll Bonifacius, bevor er im Jahre 744 den bischöflichen Stuhl von Rainz bestieg, dreimal nach Rom gereist sein.

Nicht lange nach dem Einfalle Milo's scheint, um die Sache des Chriftenthums fest und dauernd in die Sand zu nehmen 3, der heilige Landreolus oder Landrealus vom Papste gesendet worden zu sein, über welchen der appendix Mantii in dem Berzeichniffe der

<sup>1)</sup> Irminae vero ejusque coenobio hoc rependit beneficium, quod gravi pestilentia correptas virgines aspersione benedictae aquae liberaverit, omnemque a monasterio pestem proscripserit. (Brev. Trev. l. cit.)

<sup>2)</sup> L. 7. n. 117. — 3) Brower L. 7. n. 141.

Beiligen der Diecefe Bintifd und Conftang (bei Brower L. 7. n. 151.) Aolgendes enthalt: "Der beilige Landrerlus, Bogling von St. Gallen, Ergbifchof von Trier, ftammte ans vernehmem Edmabengeichlechte - er mar geboren gu Bindiich, einem Stadiden bei Augeburg und rubt ju Et. Gallen in der Rapelle bes beiligen Betrus." Ungefahr eben's idreibt auch bon ibm Dabillen, und nennt ibn Biicof pon Darvia, und einen Bermandten Bartmot'e, Abte von St. Ballen. Bu Et. Gallen erzogen, murde er einftens, mabrideinlich von Dilo vertrieben, auf einer Rudreife von Rom, des italifden Rlima's ungewohnt, fo frant, daß er faum nach St. Ballen gelangen fonnte, wo er dann auch ftarb, und ale ein Beiliger und Bunderthater be-Dasfelbe Chidfal, welches Landreolus unter graben murde. Milo in der Trier'schen Rirche erduldete, erlitt obne Zweifel unter bemfelben Milo Abel, ein Schotte von Geburt, ein beiliger Dann und Monch des Rlofters Lobbes 1, in der Rheimfer Rirche, über welche er von Bonifacius als Bifchof gefett murde. Er murde jedoch bier nicht geduldet, fondern unrechtmäßiger Beife vertrieben, wodurch es tam, daß die Rheimser Rirche viele Jahre hindurch ohne Bischof blieb. Es icheint fonach, daß Landreolus aus Corgfalt und Gifer fur die ihres hirten beraubte Trier'iche Rirche feine Darvienfifche Rirche verlaffen (bag abnliche Beispiele vorgetommen, bezeugt Mabillon, Annal. Bened. L. 18. n. 50.), oder erft fpater Diefelbe in Befit genommen babe.

Es folgt nun als weiterer Stellvertreter (episcopus auxiliaris) Milo's der heilige hidulph. Ob er seiner Abstammung nach ein Schotte, oder ein Bayer, ein Zögling des Trier'schen Klosters zum heiligen Maximin, oder des Klosters zum heiligen Emmeran in Regensburg gewesen, kömmt für unsern Zweck wenig in Betracht. Zum Beweise, daß der Ansang der Regierung hidulph's als Chorbischof von Trier vor oder um das Jahr 723 falle, werden uns diejenigen dienen, welche berichten, daß die heilung Carl Martell's an dem Grabmal des heiligen Maximin (dieselbe geschah im Jahre 723) nach erfolgter Übertragung der Gebeine dieses heiligen durch hidulph geschehen sei, wie aus dem Büchlein des Servatus Lupus über das

<sup>1)</sup> Monachus Laubiensis - von Lobbes, einem Städtchen in Brabant.

Leben des heiligen Maximin zu ersehen 1, wo dieses Wunder (die Heilung Carl Martell's) der genannten Übertragung zugeschrieben wird. Wir wollen uns dieses Beweises nach dem, was oben § 9. S. 18 darüber gesagt ift, nicht bedienen, ohne jedoch daran zu denken, daß in Beziehung auf die vorhin erwähnte Zeit ein großer Zrrthum obwalte; denn es wird wohl nicht so leicht Jemand die genannte Übertragung, welche der im Jahre 739 verstorbene heilige Willibrord seierlich begleitete, in den Beginn des Chorepiscopats Hidusph's oder in eine dem Tode Willibrord's nähere Zeit setzen.

### § 15.

Spezielle Geschichte der Pfalzgräfin Genovefa. Ihre Geburt, Eltern, Wohnort.

Satte uns auch das Alterthum nichts von litterarischen Silfsquellen hinterlassen, deren gewiß viele im Erier'schen durch den nicht lange nach dem Zeitalter Genovesa's erfolgten seindlichen Einfall der Normannen und die damit verbundene Verheerung durch dieselben abhanden gekommen und zerstört worden, — so hat sich doch die Geschichte der Pfalzgräfin Genovesa in einer durch das Alterthum und Jahrhunderte hindurch gehenden mündlichen Überlieferung bis zu unsern Zeiten erhalten, unterstützt und bezeugt durch die Schriften treuer, bewährter, durch Wissenschaft, Ehrlichkeit und Frömmigkeit ausgezeichneter Männer so vieler Jahrhunderte.

Wie unanwendbar und fraftlos auch diese Beweisart in rein geschichtlichen Dingen erscheinen mag, so halten wir sie doch hier für nicht ganz verwerflich, da, außer den andern bisher angeführten Beweisen, selbst Steine der Kapelle Frauenkirchen, und das in derselben mit Wissen und Genehmigung der Erzbischöfe errichtete Monument Genovesa's und Siegfried's für die Wahrheit unserer Geschichte laut zu sprechen scheinen.

Bur Befraftigung also der Bahrheit der Geschichte der Pfalgegrafin Genovefa, die fich durch die gewiß nicht gering zu schäpende

Mabillon, Annal. Bened. L. 15. n. 58. L. 20. n. 57. — Epitom. Chronol. Brent. a. c. 723.

Beiligen der Diocefe Bindifc und Conftang (bei Brower L. 7. n. 151.) Rolgendes enthalt: "Der beilige Landreolus, Bogling von St. Ballen, Erzbischof von Trier, fammte aus vornehmem Schwabengeschlechte - er mar geboren ju Bindifch, einem Stadtchen bei Augeburg und rubt zu St. Gallen in der Rapelle des beiligen Betrus." Ungefahr ebenfo fcreibt auch von ibm Mabillon, und nennt ibn Bifchof von Darvig, und einen Bermandten Bartmot's, Abts von St. Ballen. Ru St. Gallen erzogen, murde er einftens, mahricheinlich von Dilo vertrieben, auf einer Rudreise von Rom, des italischen Rlima's ungewohnt, fo frant, daß er faum nach St. Ballen gelangen fonnte, wo er dann auch ftarb, und als ein Beiliger und Bunderthater be-Dasfelbe Schidfal, welches Landreolus unter graben murde. Milo in der Erier's chen Rirche erduldete, erlitt ohne Zweifel unter demfelben Milo Abel, ein Schotte von Geburt, ein beiliger Mann und Mond des Rlofters Lobbes 1, in der Rheimfer Rirche, über welche er von Bonifacius als Bifchof gefett wurde. Er wurde jedoch bier nicht geduldet, fondern unrechtmäßiger Beife vertrieben, wodurch es tam, daß die Rheimser Rirche viele Jahre hindurch ohne Bifchof blieb. Es icheint fonach, daß Landreolus aus Sorgfalt und Gifer fur die ihres hirten beraubte Trier'sche Rirche feine Darvienfische Rirche verlaffen (daß ahnliche Beispiele vorgesommen, bezeugt Mabillon, Annal. Bened. L. 18. n. 50.), oder erft spater dieselbe in Befit genommen habe.

Es folgt nun als weiterer Stellvertreter (episcopus auxiliaris) Milo's der heilige Hidulph. Ob er seiner Abstammung nach ein Schotte, oder ein Baper, ein Zögling des Trier'schen Klosters zum heiligen Maximin, oder des Klosters zum heiligen Emmeran in Regensburg gewesen, kömmt für unsern Zweck wenig in Betracht. Zum Beweise, daß der Ansang der Regierung Hidulph's als Chorbischof von Trier vor oder um das Jahr 723 falle, werden uns diejenigen dienen, welche berichten, daß die Seilung Carl Martell's an dem Grabmal des heiligen Maximin (dieselbe geschah im Jahre 723) nach erfolgter Übertragung der Gebeine dieses Heiligen durch Sidulph geschehen sei, wie aus dem Büchlein des Servatus Lupus über das

<sup>1)</sup> Monachus Laubiensis - von Lobbes, einem Städtchen in Brabant.

Leben des heiligen Maximin zu ersehen 1, wo dieses Wunder (die Heilung Carl Martell's) der genannten Übertragung zugeschrieben wird. Wir wollen uns dieses Beweises nach dem, was oben § 9. S. 18 darüber gesagt ist, nicht bedienen, ohne jedoch daran zu denken, daß in Beziehung auf die vorhin erwähnte Zeit ein großer Jrrthum obwalte; denn es wird wohl nicht so leicht Jemand die genannte Übertragung, welche der im Jahre 739 verstorbene heilige Willibrord seierlich begleitete, in den Beginn des Chorepiscopats Hidulph's oder in eine dem Tode Willibrord's nähere Zeit setzen.

#### § 15.

Spezielle Geschichte ber Pfalzgräfin Genovefa. 3hre Geburt, Eltern, Wohnort.

Hätte uns auch das Alterthum nichts von litterarischen hilfsquellen hinterlassen, deren gewiß viele im Trier'schen durch den nicht
lange nach dem Zeitalter Genovesa's erfolgten seindlichen Einfall der Normannen und die damit verbundene Berheerung durch dieselben
abhanden gekommen und zerstört worden, — so hat sich doch die
Geschichte der Pfalzgräfin Genovesa in einer durch das Alterthum
und Jahrhunderte hindurch gehenden mund lichen Überlieferung
bis zu unsern Zeiten erhalten, unterstützt und bezeugt durch die
Schriften treuer, bewährter, durch Wissenschaft, Ehrlichkeit und
Krömmigkeit ausgezeichneter Männer so vieler Jahrhunderte.

Wie unanwendbar und fraftlos auch diese Beweisart in rein geschichtlichen Dingen erscheinen mag, so halten wir sie doch hier für nicht ganz verwerflich, da, außer den andern bisher angeführten Beweisen, selbst Steine der Kapelle Frauenkirchen, und das in derselben mit Wissen und Genehmigung der Erzbischöfe errichtete Monument Genovesa's und Siegfried's für die Wahrheit unserer Geschichte laut zu sprechen scheinen.

Bur Befraftigung alfo der Bahrheit der Geschichte der Pfalggrafin Genovefa, die fich durch die gewiß nicht gering ju schäpende

Mabillon, Annal. Bened. L. 15. n. 58. L. 20. n. 57. — Epitom. Chronol. Brent. a. c. 723.

Ehre ihres Alterthums empfiehlt, foll dieselbe aus den bereits angeführten Stellen, befonders aber aus unsern Laacher Manuscripten so
dargestellt werden, daß dasjenige, was etwa in denselben nicht ganz
flar und deutlich erscheint, durch ein neues, aus bewährten Autoren
kommendes Licht erhellt werde, und wollen wir dazu noch Folgendes
anführen.

1) Die Geburt Genovefa's [Gumppenberg und Miraus nennen sie "die selige (beata) Genovesa"; Brunner, Ferrarius und Andere "die heilige" (sancta)"] sett man in die Zeit, in welcher unter Abnahme der königlichen Herrlichkeit und Macht bei den Franken das Ansehen der Majores domus wuchs, also in die Zeit der letzten

Instituit cupiens ut deinde domesticus esses. Crevisti subito, crevit et aula simul. Florebant pariter veneranda palatia tecum, Plaudebant vigili dispositore domus.

Es war bemnach ein domesticus ebenso viel, als ein palatinus, und wie Diefe Benennung von palatium tam, fo jene von domus regia (frangofifch maire du palais); daber major domus und comes domus regiae. Es finden fich ohne großen Unterschied in der Bedeutung folgende Bezeichnungen bei Aimoinus Monachus (in mirac. S. Goaris, cap. 30.) bei Eginhard u. A.: Major palatii, comes domus regis, comes palatii principis, praefectus, oder praepositus, oder rector palatii regii, oder gubernator palatii, princeps regiminis aut palatii. Diese majores domus ober comites palatii hatten bei den Sofen der frantischen Ronige, wie der genannte Aimoin und andere frantifche Gefchichtschreiber berichten, Die ausgebehntefte Jurisdiction, eine außerordentliche Authorität, und außer bem Ronige bie bochfte Bewalt, fo bag fie faft mit einem romifchen praefectus praetorio verglichen werden tonnen. Der griechifde Gefcichtfchreiber Cedrenus fagt (pag. 373, 40) von dem major domus, welches er mit xoooixos überfest: ἔχειν δὲ πρόοικον γνώμην τοῦτε βασιλέως, καὶ τοῦ ἔθνους είς τὸ διοικείν πάντα τα πράγματα. Bgl. bie Rote gu § 12 und S. 58.

<sup>1)</sup> Die Pfalzgrafin Genovefa ift weder selig noch heilig gesprochen, wie schon oben zu § 2 bemertt. Einzelne Schriftfteller geben ihr diesen Titel nur honoris et devotionis causa.

<sup>2)</sup> Die Benennung majores domus ist gleichbedeutend mit rectores palatii. Cf. Paul. Warnefrid., hist. Longob. III, 1. Die Franken nannten zuerst diejenigen, welche das Amt und die Burde eines rector palatii bekleideten, domesticus. So schreibt Benantius Fortunatus an den domesticus Conda:

Merovinger und Nachfolger Clodovich's. An der Hand der geschichte X lichen Zeitbestimmung schließen wir daher auf die weiter unten beschriebene Geburtszeit Genovesa's aus Hontheim (dissert. in Sasc. VII et VIII.), Fleury (hist. eccles. in an. 716, § 28.), Tolner (hist. Palat. pag. 109.).

2) Bas die Eltern Genovefa's betrifft, fo führen wir, jedoch nur auf Grund eines hiftorischen Schluffes, ale Diefelben Bipin von Beriftal und Blectrudis an. Gine fichere Benealogie anzugeben, wie eine folche auch von andern Beiligen desfelben Jahrbunderts aus Mangel an Berfaffern nicht gegeben werden fann, maßen wir uns nicht an. Bir bezeichnen jedoch die Genannten als beren Eltern oder Großeltern erftene auf Grund ihrer Abstammung von den Bergogen von Brabant, womit alle betreffenden Schriftsteller mit unserm Laacher Manuscripte übereinstimmen; zweitens x wegen der Zeitbestimmung, welche Andere ale beren Eltern ju bezeichnen nicht julagt; brittens wegen des ihr beigelegten Namens Benovefa; denn wenn die neuern betreffenden Geschichte fdreiber, welchen die Sammarthani 1 gefolgt find, den Bapern-Bergog Grimoald den Bater der Plectrudis fein laffen 2, Andere dagegen, und amar richtiger, die Plectrudis als die Schwiegertochter Begga's bezeichnen, deren Bruder Grimoald mar, weil dem Bipin von Beriftal, dem Sohne Begga's, aus der Plectrudis ein Sohn, Namens Grimoald, geboren wurde; ferner, wenn der Berfaffer des Lebens des heiligen Rilian fcreibt, die Abtiffin Gertrud fei eine Tochter Bipin's von Beriftal gemesen, weil die beilige Gertrud von Nivelles 3 die Mutter. Schwester Bipin's war, - warum follte es nicht erlaubt fein, zu fagen, Genovefa habe diefen Namen erhalten wegen einer besondern Bietat ihrer Großmutter Begga gegen die beilige Jung. frau Genovefa von Baris, und fie fei eine Tochter Bipin's von Beriftal und der Blectrudis?4

<sup>1)</sup> Unter Diesen zeichnete fich besonders Dionysius Sammarthanus aus durch sein Werk: "Gallia christiana."

<sup>2)</sup> Eckhart. rer. Franc. Tom. I. pag. 286. n. 25.

<sup>3)</sup> Rivelles, ein Stabtchen im öftlichen Theile Belgiens.

<sup>4)</sup> Stehe Mabill., Annal. O. S. B. L. 18. n. 45.

Auch thut das nichts zur Sache, daß Genovesa in den brieflichen Urkunden Bipin's nicht vorkommt, da überhaupt in den Urkunden der Frauen meistens keine Erwähnung geschieht, es sei denn, daß ste eine klösterliche Würde bekleidet haben, und in den Urkunden der Männer meistens nur mit Rücksicht auf die Ehe.

Es wird ja auch in den brieflichen Urkunden Pipin's unter deffen Rindern weder die vorher erwähnte heilige Gertrud, noch der heilige Boso, noch die heilige Roitburgis gefunden, und doch wird unter denselben die heilige Gertrud von dem Berfaffer des Lebens des heiligen Rilian, der heilige Boso von Henning, dem Berfaffer des clavis ducalis, und die heilige Noitburgis von Barlandus und Andern bei Jepes in deffen Chronicon Ord. S. Bened. und in dem Marthrologium des Wolanus genannt.

Ja, wir haben es einst aus dem Munde des ehrwürdigen Paters Franz Erpel sel. And. — Bicar im Rloster des heiligen Beatus auf der Karthause bei Koblenz, wo die von Coln dorthin übertragenen Gebeine der heiligen Roitburgis unter großer Berehrung ausbewahrt werden —, eines in den einheimischen Schriften sehr bewanderten Mannes, vernommen, die heilige Noitburgis sei eine Blutsverwandte der Psalzgräfin Genovesa gewesen. Mag nun auch die heilige Noitburgis eine Tochter, oder, was wahrscheinlicher, eine Schwester-Tochter der Psectrudis gewesen sein, so wird das doch inzwischen wahr bleiben können, und für unsere Geschichte von nicht geringer Bedeutung sein, daß Genovesa unter die Kinder Pipin's und Plectrudis, oder unter ihre Enkel (von Drogo oder Grimvald) zu zählen sei.

Ferner steht auch jener Annahme die von Pipin veranlaste Chesscheidung von seiner Gattin Plectrudis und sein schon im Jahre 689 oder. 690 begonnenes Concubinat mit der Alpais nicht entgegen, da, wie Cointius bei Echart 2 sagt, er nach Verlauf von dreien Jahren seiner Concubine nicht weiter anhing. Ahnlich lautet auch der Bericht Mabillon's 3. Wenn Pipin auch die Alpais nicht versstößen hat, so ist es doch offenbar, sagt Echart, daß er auch nach

<sup>1)</sup> A. Jepes (Yepes), chronic. generale Ord. S. Bened. Colon. 1648. fol.

<sup>2)</sup> De reb. Franc. Tom. I. n. 27. pag. 286.

<sup>3)</sup> Annal. Bened. L. 28. n. 18. L. 19. n. 38 u. 70.

der mit ihr eingegangenen Che die Plectrudis als feine Frau gehalten und geehrt habe, womit auch Beda 1 übereinstimmt.

Schlieklich könnte unsere muthmakliche Angabe, welche wir über die Beburt Benovefa's gemacht, vielleicht noch dadurch leiden, daß es wohl nicht glaublich scheine, der Pfalzgraf Siegfried batte ungeahndet fo feine Gattin Genovefa beftraft, ba namlich Carl Martell, menn nicht ihr naturlicher Bruder, dann doch wenigstens ihres Baters Bruder mar, ber ju fener Beit Die bochfte Bewalt in Ballien inne batte, und beffen Cobn Bipin mit dem Beinamen der Rleine auf den Ronigothron erhoben murde. Indeffen ftebt Diefes, es mag ibm nun fein, wie ibm wolle, unferer Muthmagung nicht entgegen, wenn man genauer betrachtet, wie damale fich die Beiten, die Dinge und Umftande gestalteten. Es ift aus den verschiedenen Beschichtschreibern 2 befannt, wie groß die Zuneigung Carl Martell's gegen Plectrudis, ihre Rinder und Entel gemefen. 3mei Entel ber Plectrudis (Gohne Drogo's) fagen um das Jahr 723 im Rerfer 3, von welchen Arnold im Gefängniffe ftarb. Plectrudis gab fich alle Mube bei ihrem Gemabl Bipin, damit das Majorat von Neuftrien nicht an Carl, ben Sohn von der Alpais, gelange, da fie mit Theudoald, ihrem von Grimoald gezeugten Enfel, einem Rnaben von 7 Jahren, oder vielmehr, mas fie am meiften munichte, allein regieren wollte. Als nun Bipin geftorben mar, ließ fie Carl, einen vortrefflichen Jungling, von dem fie mußte, daß er dieß teineswegs dulden murde, burch Lift taufchen, ergreifen und ju Coln in ficheren Bewahrfam bringen. Die Ballier murden darüber febr erbittert, daß ein Rnabe und ein Beib über fie berriche. Nachdem nun Theudoald vertrieben, ichloß Ragenfred, ber von den Reuftriern gemablte major domus, um Die ihm angebotene Burde gegen Carl ju behaupten, ein Bundniß mit Rabbod, dem Bergoge der Friefen, deffen Tochter Theufinda Brimoald, den Bater des Theudoald, geheirathet hatte. Ingwifchen war Carl aus dem Befangniffe ju Coln entwischt, und fuchte fich nun das Majorat von Neuftrien gegen Ragenfred anzueignen, worüber

<sup>1)</sup> De reb. Franc. L. 5. cap. 9.

Mabill., Annal. O. S. B. L. 19. n. 72. L. 20. n. 1 u. 28. — Brower, Annal. Trev. L. 7. n. 104.

<sup>3)</sup> Mabill., Annal. O. S. B. L. 20. n. 58.

er mit diesem und Radbod in einen heftigen Rrieg gerieth. Es tam in dem Gebiete von Soissons zu einer entscheidenden Schlacht. Chilperich und Ragenfred wurden bestegt und in die Flucht geschlagen, worauf Carl die Stelle des major domus über Neustrien erhielt.

Bir übergehen überdieß den ehelichen Schmerz, mit welchem das Gemuth Siegfried's erfüllt wurde, seine Bollgewalt als Pfalzgraf in der Provinz, die salischen Gesetze, welche das Berbrechen des Ehebruchs bei den Beibern sehr strenge bestraften, und Anderes der Kürze wegen, indem wir der Meinung find, daß das oben Angeführte genüge, um unsere Muthmaßung vor jedem Einwurfe sicher zu stellen.

Bas nun 3) den Bohnort der Pfalggräfin Genovefa betrifft, fo fceint die Burg oder bas Schloß zu Dapen (castrum Megenense) - in den letten Zeiten durfürftlich Trier'sche Rellnerei nicht ihr Bobnfit gewesen zu fein, da, wie Sontheim aus Brower 2 anführt, dasselbe, früher ein leichtes, unbedeuten. Des Befeftigungs.Bert (tenuis munitio), von dem Trier'ichen Erzbischofe Beinrich von Finstingen im Jahre 1280, alfo von den Beiten unferer Benovefa an gerechnet erft mehr ale 500 Jahre fpater, erbaut wurde. Bahrscheinlicher ift es, wie es der Context der Geschichte unten 3 zeigen wird, daß fle auf dem Sobenfimmern, einem gang in der Rabe von Mayen gelegenen Berge, wohnte. Die rudera ihres Schloffes habe ich mit noch einem Anderen von den Unferigen (aus der Abtei Laach) neulich befeben. Bir glauben daber, daß jenes castrum Megenense feinen Ramen erhalten habe von dem castrum Hohensimmern, und daß letteres darunter verstanden werde. Es wurde nach dem Zeugniffe Tolner's 4, wie die meiften Palafte, einftens durch die Normannen gerftort.

#### \$ 16. S d l u f.

Bir haben uns beftrebt, die Geschichte der Pfalzgrafin Genovefa aus dem Laacher Manuscripte und den in der gelehrten Belt berühmteften Schriftftellern zu geben, gereinigt von dem, was nur

<sup>1)</sup> Hist. diplomat. Tom. II. p. 108. — 2) Annal. Trev. L. 16. n. 103.

<sup>3)</sup> S. 62. - 4) Hist. Palat. pag. 141.

in der Einbildung besteht und dazu erfunden worden. Auch haben wir das Bertrauen, daß derselben nun nicht mehr der von oberstächlichen Kritikern ihr mit Unrecht beigelegte Name eines fabels und fagenhaften Geschicht ens werde gegeben werden. Auch Tolner will, was das Wesentliche betrifft, diesen Namen nicht gelten lassen; denn es wird sowohl von diesem gelehrten und steißigen Forscher, als auch von Freher und dem Prälaten des Klosters Gottweih die Existenz Siegsried's in der Reihe der Pfalzgrasen und gewisse, ehemals sich vorsindende Paläste der franklischen Könige bewiesen, wie dieß der Leser bei ihnen an den betreffenden Stellen sinden wird.

Bir fagten vorher: "was das Befentliche betrifft:" denn wir läugnen es durchaus nicht, daß man im Laufe der Reiten zu der einfachen Geschichte vieles Reue erfunden bat, mas jedoch mehr auf die Erregung der Gemuther einfacher, folichter Menichen berechnet, als mit der Babrheit übereinftimmend Dergleichen neue Buthaten finden fich besonders in den überall verbreiteten Buchelden ohne Angabe des Berfaffers, die ihren Urfprung jum Theil aus dem frangofifch gefchriebenen Buche des Ronatus Cerizerius unter dem Titel: "L'innocence reconnue" genommen haben. Indeffen verwerfen wir den Cerizerius doch nicht gang, ba wir der Pragis derjenigen nicht folgen, welche die Bahrheit und Achtheit eines Documentes defhalb laugnen, weil die in demfelben enthaltenen Thatsachen nicht alle richtig icheinen, eine Pragis, die von den Rritifern verworfen wird nach dem Rechts. Brundfage, daß dem Rüglichen durch das Unnüge nicht gefchadet werden burfe 1. Siehe das Beitere in den Schlugworten gur gegenwärtigen Schrift, wo wir einige Einwurfe zu widerlegen gefucht haben.

Indem wir nun den ersten Theil des gegenwärtigen Bertchens zu Ende gebracht, wenden wir uns zu deffen zweitem Theile, in welchem wir dem geneigten Leser die Geschichte der Pfalzgräfin Genovefa in der Form der bestehenden Legende vorlegen.

<sup>1)</sup> Utile non debet per inutile vitiari. Reg. Jur. 27 in 6.

# II. Theil.

geschichte der Pfalzgräfin Genovesa in der Form der bestehenden Legende.

## Einleitung.

🌃 ir übergeben nun noch dem geneigten Leser treu und wörtlich das in vorhergebender Abhandlung mehreremal genannte Laacher Manuscript mit einer entsprechenden deutschen übersetung und den jum beffern Berftandniffe nothigen Bemerkungen. Wir thun dieß um fo lieber, ale une dadurch die Gelegenheit geboten wird, dasjenige ju ergangen, mas etwa in der ermabnten Abhandlung bier und da vermißt merden möchte. Das von Beter, dem Protonotar des Pfalg. X arafen Siegfried, im 8ten Jahrhunderte gefdriebene Original tonnen wir zwar nicht geben, fondern nur eine im 15ten Jahrhunderte davon x gemachte Abschrift des Johann von Andernach, Monch des Rlofters zu den heiligen Martyrern bei Erier, fpater Alumnus im Rlofter Laach, welchem der Chronograph und Prior des Rlofters Laach, und ale Paftor von Rruft 1652 verftorbene Johann Schöffer, folgendes Lob fpendet: "Johann von Andernach mar ein Mann von großem Berftande und Scharffinn (multo acumine perspicacis ingenii), ausgezeichnet durch Beredtfamteit, auch in der firchlichen Zeitbeftimmung und Aftronomie febr erfahren. Mit feinen Renntniffen und Liebe ju den beiligen Biffenschaften verband er ein glubendes Berlangen nach Frommigfeit und einem reinern Leben, mar ein gang besonderer Berehrer der allerseligsten Jungfrau Maria, und hinterließ verschiedene Dentmale feines icharffinnigen Beiftes"1. Diefer Johann

<sup>1)</sup> Bergs. über ihn Buzelini, Benedictus redivivus, Veldkirchae, 1679. pag. 23. Hartzh., Biblioth. Colon. pag. 158. — Hontheim, hist. Trev. II, 552. Ziegelbauer, hist. rei literar. Ord. S. Bened. P. III. pag. 589.

Sauerborn, Befch. b. Benovefa.

von Andernach hatte wegen seiner besondern Gelehrsamkeit und Frömmigkeit Johann Faet won Deidesheim, Diözese Speier, desselben Rlosters zu den heiligen Märtyrern bei Trier Mönch und Öconom, sich zum Gefährten gewählt, als er 1470 zum Abte von Laach, um daselbst die Bursselder Berbesserungen einzuführen, von acht Brüdern gewählt worden war, welche zu diesem Zwecke Herr Adam Mayer aus dem Kloster St. Matthias bei Trier, später Abt des Klosters zum heiligen Martin in Coln, der Bursselder Congregation Mitpräses und General, und Resormator der Klöster mehrerer Provinzen, 1471 von Coln heimlich dorthin geschieft hatte.

1

<sup>1)</sup> Rach Begeler: "Rlofter Laach" 2c. S. 42 foll er Fart geheißen haben.

<sup>2)</sup> Siehe das Rabere über ibn in der anderseitigen Rote über Die Entstehung ber sogenannten Bursfelder Congregation.

<sup>3)</sup> Die Rlofter Bibliothet zu Laach batte in frühern Beiten an einigen Abten thatige Freunde und Beforderer gefunden. Go mar ber zweite Abt besfelben. Fulbert (von 1152 - 1177), eifrigft bemubt, ben Rlofterbrudern Belegenbeit ju geben, fich in den Biffenschaften ausbilden ju tonnen. Bu diefem Amede ließ er beständig 15 Monche alte Bucher abichreiben. Er felbft ging barin mit löblichem Beispiele voran (f. Mabillon, Annal. Bened. Tom. V. pag. 320. - Trithem., libr. de laude scriptor. manualium, cap. 4., mo er mehrerer alter Ubte gedentt, die aus Drang gu ben Biffenschaften bie befcmerliche Mube nicht icheuten, felbft Bucher abguichreiben). Befonders geichnete fich durch fein fleißiges Bucherabichreiben der Rlofterbruder Beinrich (von Munfter-Gifel) ju Laach aus. Rach Aulbert erlofch Diefer ruhmliche Gifer, und Bougbach (fiebe über beffen Leben und Birten weiter unten) ermabnt in seinem Auct(u)arium in libr. Jo. Trithemii de script. ecclesiast. Tom. III. nur eines Bolfram, welcher ju Anfang des 14ten Jahrhunderts unter bem Abte Cuno (von 1295 - 1327) lebte, und feine Beit ben Biffenichaften und bem Abichreiben alter Schriften widmete. Johann Augustin (Abt des Rloftere Laach von 1553 - 1568) gibt in feinem Rituale (Rituale monasticae hyparchiae coenobii Lacensis, usus, consuetudines et ritus vetusto more observari solitos referens in usum hyparchi [i. e. Prioris], 1562) ben gunehmenden, großen Reichthum des Rlofters ale Urfache diefer Beranderung an, und fpricht fich i. a. 2B. fol. 65, bei Gieseler (Jo. Car. Ludov. Gieseleri Symbolae ad hist. monast. Lacensis, ex codicibus Bonnensibus depromptae. Bonnae 1826. 4. [Progr. jum Geburtefefte Sr. Daj. bes Ronige]), pag. 22, über ben wiffenschaftlichen Buftand Laach's in jener Beit naber aus. Es ift übrigens nicht unbefannt, daß viele Rlofter im 14ten und 15ten Jahrhundert an ähnlichen Mängeln litten. Diefelben entgingen aber teineswegs den Oberbehörden der Rlöfter, fondern biefe maren

Diefe neuen Bewohner des Rlofters Laach ließen es fich gang besonders angelegen fein, die alten Denkmale vom Berderben ju

eifrig darauf bedacht, ein neues, thätiges, wissenschaftliches Leben in benselben anzusachen. In neues, thätiges, wissenschaftliches Leben in benselben anzusachen. In ng zu Coftnig (1415 — 1418) beschlossen, daß die Benedictiner-Abte bes Mainzer Sprengels zu Costnig unter den Augen des Concils sich über die Berbesserungen der Klöster berathen sollten (vergl. Trithem., Chron. Hirsaug. ad an. 1417. Tom. II. pag. 346. Die hierauf bezüglichen Acten sindet man in Trithem., Opp. Piis et Spiritual. ed. Jo. Busaeus. Mog. 1605. sol. pag. 1030 sqq., vollständiger in v. d. Sardt's Concil. Constant. Tom. I. pag. 1086 sqq.). Bas von der Bersammlung zu Constanz beschlossen wurde in Sinsicht der Umgestaltung der Klöster, enthält eine papstsliche Bulle, welche sich in Trithem., Opp. Piis etc. pag. 1016 sindet.

Da bas Rlofter gu Burefelde (an der Befer, im frubern Braunichweigischen gande Calenberg, jest im Beffischen, gwischen Munden und Uelar gelegen, gegrundet von Beinrich bem Diden, Graf von Rortheim, 1093. Siehe S. 10) die von der Coftniger Berfammlung getroffenen Berbefferungs = Borichlage querft annahm (vergl. Trithem., Chron. Hirsaug. Tom. II. pag. 350. Ejusdem Chron. Spanhem. in Opp. hist. ed. Freheri. Tom. II.), fo nannte man fie gewöhnlich die "Burefelder Reformation", und die Gefammtheit berjenigen Ditglieder, welche dieselbe einzuführen fich entschloffen hatten, die "Burefelder Congregation". Befonders eifrig in Diefer Angelegenheit bewies fich ber Rlofterbruber 30. bann, ber fich, ale er fpater Abt ju Burefelbe murbe, mit bem Abte bes Rloftere St. Matthias bei Erier, Johann Robe, babin vereinigte, daß fie beibe ibre Rlofter nach jener Conftanger Reform einrichten wollten. Dem Beispiele bes genannten Rlofters folgten bald mehrere andere, Benebictiner-Rlofter, und es tam babin, bag icon im Jahre 1514 neungig Abteien (vergl. Trithem., Chron. Hirsaug. Tom. II. pag. 353 sqq.) und im Jahre 1523 bereits bundert und fünfgebn fich nach ber Burefelber Congregation richteten und Diefelbe befolgten (vergl. Buzelinus in Benedicto redivivo ad an. 1523. pag. 27).

In unserer Gegend fanden die Berbesserungen an Abam Billicus (Mayer) einen sehr eifrigen Beförderer (siehe über ihn Hartzh., Biblioth. Colon. p. 4. Trithem., Chron. Hirsaug. Tom. II. pag. 576. Honth., hist. Trev. II. pag. 334. Ziegelbauer, hist. rei lit. O. S. B. P. III. pag. 204. Boutzbach, Auctuar. Vol. III. fol. 60. Gieseler pag. 23). Er wurde im Jahre 1448 vom Kloster St. Matthias bei Trier nach Edin geschickt, nm die Klöster jener Stadt zu resormiren. Als er im Jahre 1454 Abt des Klosters St. Martin zu Goln wurde, bemühre er sich angelegentlich auch das Kloster zu Laach neu einzurichten. Mit welchem Ersolge seine Bemühungen deshalb besohnt worden sind, wissen wir seider nicht, da über

retten, in welches fie durch die vorhergegangenen fturmischen Beiten gerathen waren. Es zeichneten fich hierbei vorzüglich aus Tilmann von

bie begfallfigen Berbienfte biefes Mannes fehr unbedeutende Rachrichten auf uns gefommen find. Biegelbauer (l. c. P. I. pag. 509. n. 9.) gedentt jedoch eines Processus Ven. Adami, Abb. S. Martini, super reformationem Monasterii Lacensis, welche Schrift in der Bibliothet des ebemaligen Rlosters St. Martin zu Coln aufbewahrt wird. Babricheinlich batte der Abt Abam vom Erzbischofe gu Trier, ju beffen Erzbisthum bas Rlofter Laach gehorte, die Erlaubnig erhalten, Laach reformiren zu durfen. Denn, wie oben S. 50 erwähnt, ichidte er im Jahre 1471 acht Monche von Coln nach Laach, um die neuen Einrichtungen daselbst anzuordnen und auszuführen. Boutbach (Oedeporicum, Libr. III. c. 23.) nennt außer Jacob be Bredis Theodorich von Bougbach (in feinem Auctarium), Tilmann von Dreiß und Tilmann aus Bonn (vergl. über fie Bouzbach l. c. und Gieseler op. c. p. 24). Allein die Monche in Laach widerfesten fich diefen neuen Antommlingen und vertrieben fie nach sechsmonatlicher Anwesenheit. Rur mit hilfe einer von dem Erzbischofe Johann von Baden zu Erier, wohin fie fich geflüchtet batten, nach Laach geschickten Abtheilung Truppen unter Georg von der Lepen gelang es ihnen, nachdem die Widerspenstigen aus dem Rloster verwiesen worden, die Burefelder Reformation einzuführen (September 1474). Indeffen blieben immer noch Biele dieser nenen Ordnung abgeneigt. Bwei Jahre nach ber Einführung diefer Reformation ftarb der Abt dafelbit, Johann Reuber (1458 - 1470, nach Andern - 1476). An feiner Stelle wurde Johann von Deidesheim aus dem Rlofter S. Mariae ad Martyres bei Trier gewählt. Dit ihm gugleich tam Johann von Andernach nach Laach (f. oben S. 50). Aber auch diesen gelang es nur theilweise, die Rlofterbruder an die neue Ordnung ju gewöhnen, so daß der Abt Adam von Bursfeld, welcher die Rlöfter des Riederrheins vifitirte, es für heilsam fand, aus ichon reformirten Rloftern Monche nach Laach zu schicken. Auch der folgende Abt Simon von der Lepen (f. weiter unten in der Note), auf welchen das Beispiel des ausgezeichneten Abtes Joannes Trithemius (sein Leben ausführlich bei Ziegelbauer op. c. P. III. p. 217—333, und rudfictlich feiner Berbienfte um die Biffenschaften pag. 233 sqq.) von Sponheim großen Einfluß ausubte, und ber mit ihm in vertrautem Umgang und Briefmechsel stand (Trithem., Opp. hist. ed. Freher. P. II. pag. 550 sqq.), ftrebte eifrig dabin, gelehrte Monche aus den damals berühmten Schulen von Deventer, Emmerich, Münfter u. a. a. D. zu befommen.

(S. hierüber ben Auffat von Dr. Bed in ben rheinischen Provinzials Blättern, herausgegeben von Dr. J. Nöggerath. Reue Folge. Zweiter Jahrsang. 1ter Bd. 2tes heft. Coln, 1835. — Bergl. auch Dr. Begeler, Kloster Laach 2c. S. 44 u. fig., S. 99 sig., wo die Geschichte noch genauer und ausführlicher dargestellt ist).

Bonn, Benedict, sonst auch Chrysanth genannt, Jacob de Bredis, Johann von Andernach, welch' letterer auch in seiner corona gemmaria sol. 282 den von Heinrich von Münster Gifel versatten Bericht über die unter Albert, dem fünsten Abte zu Laach (1199—1217), stattgesundene Auffindung der Laacher Reliquien ausbewahrt hat.

Bon der oben ermabnten Abschrift des Johann von Andernach fagt der ichon in der obigen Abhandlung (Theil I.) genannte P. Lector in der Abtei Laach, Thomas Rupp: "fie fei rein und frei von Authaten und Rehlern und von einer Hand geschrieben, und werde aufbewahrt in der Laacher Bibliothet im Manuscripten . Schrante sub L. K. n. 12. in einem leferlichen Buche von Papier, jedoch ohne Titel; gegen das Ende diefes Buches finde fich Folgendes: Ad illius libri initium legitur sermo S. Bernardini de conceptione B. V. Mariae: Außer diefer fei auch noch eine andere Haec dum erant etc. Abichrift zu feben, welche Sontheim, dissert. in Saec. VI. § 14., ermant, und so anfange: Divo Hildulpho, Trevirorum Archipraesule etc., unterscheide fich aber nicht von der folgenden des Joannes Seinius, außer daß fie von diefem, der Rector der Laacher Rlofterschulen mar, in ein, wie er felbst fagt, reineres Latein übertragen fei. Rach langem Suchen habe fich, ebenfalls im 15ten Jahrhunderte, turz vor Johann von Andernach, die Abschrift des Joannes Seinius gefunden; indeß habe fie dem in der Litteratur bewanderten Johann von Andernach migfallen, und zwar aus dem Grunde, weil die verschiedenen von Jenem darin fich findenden Bhrasen den Sinn weniger genau darftellen, als wenn fie getreu und einfach, wie fie daliege, abgefdrieben murde."

Unter den von Freher gemachten und in's Lateinische übersetten Excerpten aus dem Buche des Petrus Pithoëus über die Pfalzsgrafen, unter dem Titel: Memoires des Comtes de Champagne et Brie etc. Paris 1581, kömmt ebenfalls die Geschichte der Pfalzgrafin Genovesa vor, und stimmt dieselbe in der Sache selbst, jedoch nicht ganz in denselben Worten mit dem Laacher Manuscripte überein. Wir werden vergleichsweise die Abweichungen an den betreffenden Stellen angeben.

# Legenda qualiter capella in Frauwenkyrg est constructa miraculose.

Temporibus beati Hyldulfi Archiepiscopi ecclesiae Treverensis <sup>1</sup> qui in palacio Oychtennycke <sup>2</sup> residebat <sup>3</sup> factum est passagium contra paganos <sup>4</sup>. Erat tunc in palacio Treverensi <sup>5</sup> nobilissimus Palantinus <sup>6</sup>

Freher: . . . . Hyldolfi . . . . qui pallatio Offtendinck residebat. Erat autem in pallatio Treverensi nobilissimus palatinus nomine Syffridus Christianissimus.

<sup>1)</sup> Über die diesen Erzbischof Sploulf betreffende Streitfrage, in welches Beitalter er zu seten u. f. w., fiehe die vorhergehende Abhandlung S. 12 und fig.

<sup>2)</sup> Oychtennycke, Oftendinck, Oftendinc, Offendinck, Offendinc, Oichtendunck, Oichtingen (fiebe Chron. Gottw., L. III. pag. 499, und L. IV. pag. 679); auch Obtemetdinck, (f. Honth., hist. diplom. Trevir. Tom. I. pag. 392), ist das heutige Ochtendung, ein großes Dorf unweit der Nette, jum Maiselde gehörend, ehemals der Sig des Dechauten des Land-Capitels gleichen Namens. Unter den Merovingern hatten die frantischen Könige hier einen Palast, später die Bohnung der Trier'schen Erzbischöfe, welche dieselbe später, wie Brow., Annal. Trevir. L. XIV. n. 108, bemerkt, nach Bernerseck verlegten, einer zwischen Ochtendung und Plaidt, und von beiden ungefähr i Stunde entsernt liegenden, auf einem hohen Felsen unmittelbar an der Rette erbauten, einstens sehr geräumigen Burg, deren außerordentlich massiv erbauter Thurm noch gut erhalten ist. Das Ganze mit den dazu gehörigen Bestyungen an Feldern, Biesen und hecken besindet sich gegenwärtig in den händen des freundlichen Gutsbesigers herrn hugo Burret von Sassig.

<sup>3)</sup> Mit Rudficht auf die in den Zeiten Milo's herrschende Armuth des Klerus im Trier'ichen, worüber hintmar in der Borrede jum Leben des heiligen Remigius bei Surius (13. Januar) berichtet, ift es nicht schwer zu beweisen,

# Legende über die wundervolle Erbauung der Kapelle in Franenkirchen.

Bu Zeiten des heiligen Hyldulf, Erzbischofs der Trier'schen Kirche, welcher in dem Palaste zu Ochtendung wohnte, geschah ein Kriegszug gegen die Heiden. Es befand sich damals in dem Trier'schen Palaste ein sehr vornehmer Pfalzgraf, mit

daß ber heilige hildulph entweder aus Gefälligkeit des Konigs ober bes Pfalggrafen (comitis palatii) in genanntem Palafte gewohnt habe, wenigsftens in der Zeit, bevor ihn Milo bei fich zu haben wünschte, und ihm die Berwaltung der Erzdiözese übertrug. S. unsere Abhandlung S. 15.

<sup>4)</sup> über diesen unter Carl Martell stattgefundenen Kriegszug, welcher gleichsam die Basis für die Geschichte der Genovesa bildet, haben weitläusig geschrieben Fleury, hist. eccles. L. 42. § 15. 17 u. 27.; — Paulus Aimilius Veron. L. II.; — Eckhart L. XX. n. 12. rer. Franc. und mehrere Andere. Ein anderer Kriegszug kann hier nicht angenommen werden, und besinden sich diesenigen im Irrthume, welche diese Geschichte sich auf einen gewissen Jug nach Sprien beziehen lassen wollen.

<sup>5)</sup> Die franklichen Könige hatten einen sehr alten Palast in der gleichsalls sehr alten Stadt Trier, den später die Erzblischöse bewohnten, und worüber wir eine Beschreibung sinden bei Schedmann (medulla gest. Trevir. cap. 2.). In diesem großen Palaste, sagt das Chron. Gottwicense (L. III. pag. 516), hatten unter den franklichen Königen und lange nachber die Pfalzgrafen ihren Sip, welche die höchste Stelle in der Berwaltung jener Stadt wie in der Justiz inne hatten (perpetuam illius urbis praesecturam sive advocatiam geredant), weshalb auch der Theil der Stadt, welcher um den Palast hernm lag, gewöhnlich die Grafschaft genannt wurde, wie Freher in origin. Palat. pag. 35 bemerkt. Mabillon nennt in Act. O. S. Bened. Saec. III. pag. 498. edit. Venet. (bei Hontheim, dissert. in Saec. VI. § 5.) jene Gegend oder Stadttheil palatinum vicum.

<sup>6)</sup> Palantinus, Palentinus, Palatinus = praepositus, praefectus, rector

palatii, comes aulae, major domus. Sub. Thom. Leodius fagt in feiner Abhandlung de Palatinorum origine: ber Rame palatinus, comes palatinus fei querft benjenigen beigelegt worben, welche palatinum principis Romani, id est, ejus regiam, et (ut nunc vocant) aulam comitati sunt. Comes palatii fei berjenige genannt worben, qui principi in expeditionibus comes fuit, cui et princeps negotia sui palatii, hoc est, aulae et quaecunque per negotia non poterat ipse, expedienda et tractanda committebat: quibus si strenue praefuisset, etiam provinciae regendas adsignabatur, ut in multis codicis Justiniani constitutionibus patet. Man habe Dabei beabfichtigt, fich die gelehrteften, vornehmften und machtigften Manner, benn nur folche murben bagu genommen, burch bergleichen Belobnungen und Ehrenstellen geneigt und von fich abhangig ju machen. Beil fie nur ausaezeichnete Manner fein mußten, murben fie auch viri Itustres genannt. Cf. Tolner, hist. Palat. pag. 137 and 144. — Carl du Fresne, Gloss. sub voce Palentia, wo Urfprung und Alterthum ber oben genannten Borter angegeben ift.

Über die Burbe der Bfalggrafen (comes palatii) bei den Romern und Franten Schreibt Freber (Originum Palatinarum Commentarius, cap. 1.): Ne vel de palatio, vel de comitiva dignitate rem satis notam altius repetam, hoc tantum dicam, Romanos principes varii generis administros, cum equestris ordinis et militares, tum togatos et jurisperitos a consiliis secum habuisse: omnes initio comites dictos, et in comitatu principis versari (Alciat. ad tit. C. de excus. artific.). Eosque tanto plerumque numero, ut ipsa principis aula et residentia comitatus dici coeperit, et sacer comitatus (Cujacius I. obs. cap. 25.), qui in codice passim occurrit, et apud Lampridium, Marcellinum, aliosque. A quo deinceps comitiaci comitatenses et pseudocomitatenses dicti. quidem comites fuerunt: de quorum variis generibus Lacius (Lib. II. de rep. Roman. cap. 11.). At palatinorum nomen latius etiam patebat, quo veniebant omnes non tantum comites, sed etiam inferiorum ordinum ministri, quotquot non tantum principi in consilio vel aula operam navabant, sed etiam praefectis et comitibus ipsis apparebant et serviebant; usque ad illos adeo etiam, quos tineas et sorices palatii imperator quidam vocare solebat (Lips. III. polit. cap. 10.). Conjunctim autem comites sacri palatii inter caeteras dignitates aulicas habitos, argumento est titulus XXXIV. Cod. lib. 1 de officio comitis sacri palatii (quem tamen Cujacius legit: de officio comitis sacri patrimonii) et tit. XIII. lib. XII. Cod. de comitibus et archiatris sacri Et in vetustis etiam inscriptionibus non semel legimus: COMITI ORDINIS PRIMI INTRA PALATIUM. Erant enim in classe illustrium, et comitiva eorum primi ordinis dicebatur, πρώτου τάγματος, summi gradus ait Rutilius de Victorino Tolosate loquens:

Illustris unper sacrae comes additus aulae, Contempsit summos ruris amore gradus.

Et palatii etiam decurionatum legimus apud Ammianum lib. XX.; et palatii magisterium in oratione Eumenii pro scholis.

Porro Germanae gentes latinis provinciis potitae, Franci, Gothi, Longobardi, aemulatione Romani splendoris, priscam etiam regiminis formam et aulae dignitatumque pompam retinere studuerunt. factum est, ut non modo aliqua ex parte Romanae leges et instituta (tantum nimirum quantum et illorum idioma), sed etiam officiorum et dignitatum illarum florente imperio florentium umbrae apud illos perduraverint. Germani ipsi adhuc hostes, nonnunguam honorarias quasdam dignitates a Romanis per amicitiam assumere non dubitabant. Ipse olim Arminius, ejusque frater Flavius Romana stipendia meruerant. Clodoveus Francus consulatum per codicillos (ut Gregorius, P. Diaconus, et Sigebertus scribunt), et Theodoricus Gothus patriciatum ab Anastasio imp. sibi tributum non respuit, ut ipse (apud Cassiod. et variar.) meminit: Sic se magnorum beneficia semper extollunt, ut quibus imperare nequeunt, jura venerationis imponant. Ita Theodato et Vitigi Gothorum regibus, et aliis quibusdam, patriciatum Justinianus contulerat. Et Carolus Magnus Francorum Longobardorumque rex, quasi tanto fastigio aliquid accedere posset, insuper patricius Romanorum diu audiit.

Ita ergo victores ipsi tandem provinciis occupatis, Romanas dignitates, praefectos, patricios, praesides, consules, cancellarios, comites denique libenter usurparunt: quasi aut majoribus titulis honestari, aut illam reipublicae formam in melius producere non possent. Totumque regnum Francorum, ut olim Romanum in provincias, praesidatus, praefecturas, ita ipsum deinceps in comitatus et episcopatus divisum fuisse legimus. Et comitum quidem, nec non missorum regiorum, proprium fuisse officium jus dicere sive administrare justitiam, ut episcoporum res sacros fideique disciplinam curare, Ansegisus subinde inculeat.

Nominatim autem (ut ad rem veniamus) comitivam palatii Gothos in Italia rerum potientes retinuisse, testis est apud Cassiodorum (L. VII. variarum, cap. 5.) formula curae palatii (quam persimilem dignitatem comitivae palatii fuisse probabile faciemus), ubi eximius illi hic honos tribuitur, ut aurea virga decoratus, inter obsequia numerosa, ante pedes regios primus videatur incedere, ut vel ipso testimonio vicinitatis suae agnoscatur rex illi palatia commisisse. Ejus mentio est in L. I. Cod. de comit. et tribun. schola L. XII. Inter quos comites etiam sacri stabuli, et cura palatii numerantur. Corippus in Justino II.:

Par extans curis, solo diademate dispar, Ordine pro rerum vocitatus cura palati. nomine Syfridus 1, qui sumpsit sibi uxorem de

Eadem nempe forma, qua cura praetorii (Cujac. XIII. Observ. 1.) genus servi apud Trebell. Pollionem; cura epistolarum inter officia praefecti urbis, notitia imperii; cura domus (woher major domus, domesticus = qui curam domus habet. S. unsere Abhandsung S. 40 in der zweiten Note) in Legibus Carolinis. Lib. VI. cap. 127.

Hujus (majoris domus vel palatini) igitur amplissimam in aula jurisdictionem, ingentem authoritatem, summam potestatem, et ab ipso rege proximam fuisse, Aimoinus et alii franci scriptores indicant: ut praefecto praetorio apud veteres Romanos propemodum comparari potuerit. Certe non tantum inter officiales et palatinos caeteros cognitionem ejus propriam fuisse, sed et subditorum quorumvis desideria audivisse, causasque quasi sacra vice examinasse illum constat. Wallafridus Strabo (de reb. eccles., cap. ult.): Quemadmodum sunt in palatiis praetores vel comites palatii, qui secularium causas ventilant, . . . - etc. Eginhardus de Carolo M. ita scribit: si comes palatii litem aliquam esse diceret, quae sine ejus jussu definiri non posset, statim litigantes introducere jussit, et veluti pro tribunali sedens lite cognita sententiam dixit. Quinimo apud primos Francorum reges, cum ipsi ignaviores essent, ut curam regni propemodum totam negligerent, summam imperii universam penes palatii praefectos (qui majores domus dicebantur) fuisse, et regni administrationem, omniaque, quae vel domi vel foris agenda ac disponenda erant, praefectum aulae procurasse - Eginhardus et Paul. Warnefridus meminerunt. Et ut a rege proximi, ita in tam facili et lubrico transitu, ut non semel instantibus regnorum fatis et vicibus, a regibus ad hos sceptra translata fuerint: uno pro multis Pipini exemplo. (Bergl. bieruber auch bas oben im I. Theile gegenwärtiger Schrift S. 29 in ber Rote Gesagte.)

Es geht aus dem Gesagten zur Genüge hervor, mit welcher Macht die Pfalzgrafen (comites palatii oder palatini) bekleidet waren; fie hatten die ganze Berwaltung des Reiches nach Innen und nach Außen zu besorgen. Die Franken, als die mächtigsten Nachfolger der Römer, führten diese Burde zuerst an ihren höfen ein, nach welchen auch die Schwaben und Sachsen sie beibehielten, wie es bei Liutbrand, Bittichind, Otto von Freisingen und Andern sich sindet. Der Dichter Günther singt daher L. V.:

Hermannusque sacrae comes inclytus aulae.

Und:

Illae palatinae custos celeberrimus aulae.

So fand man auch auf dem Critaphinm des Pfalzgrafen Seinrich zu Schönau:

Princeps magnificus, comes aulae, gloria rheni,

Junior Henricus . . . .

Unter ben Pfalggrafen nahmen aber bie rheinischen (palatini Rheni) die bochfte Stufe ein.

1

## Namen Siegfried, ber fich eine Frau nahm aus königlichem

Um nun wieder auf unfer palatium Trevirense gurudzukommen, fo wurde die oben genannte Abvocatie ober Schirmvogtei über die Trier'iche Rirche und Stadt icon langit von dem frantischen Ronige Dagobert im Jahre 623 bem beiligen Arnulph übertragen, wie Tolner, hist. Palat. cap. 9. pag. 245 bemertt, ging barauf über auf die falifchen Grafen ober Pfalgrafen, und nach ben Carolingern auf Ronrad, ben Bater Raifer Ronrad's I., beffen Bruder Cberhard, Pfalggraf und Inhaber ber rheinis fchen Proving, Bermann I., Ejo oder Chrenfried, Dito, Beinrich, Berrn ju Laach, feinen Stieffohn Siegfried, und andere theinische Pfalggrafen bis auf Beinrich, Pfalggrafen des Rheins und Bergog von Braunschweig, welcher Diefelbe Abvocatie über Die Trier'iche Rirche und Stadt im erzbischöflichen Balafte ju Trier am Oftertage bes Jahres 1198 an den Erzbischof Johann von Trier abtrat (fiebe Hontheim, hist. dipl. Trevir. Tom. I. pag. 470 u. 629. - Tolner, hist. Palat. pag. 345). Die betreffende Refignatione Urfunde, welche auch Freber (Orig. Palat. L. I. cap. XI. fol. 123) mittheilt, beginnt mit folgenden Borten: Notum sit tam praesentibus quam futuris, quod Henricus palantinus comes Rheni, qui filiam praedecessoris sui Conradi palatini comitis legitime duxerat, resignavit beato Petro et venerabili Treverorum archiepiscopo Joanni, die paschae in curia episcopali apud Treverim, advocatiam ejusdem civitatis cum omnibus appendiciis tam feodatis quam non feodatis etc. etc. Quod idem palentinus juravit super clavum Domini, et super omnes reliquias in eadem capside contentas . . . . etc. Hujus rei testes sunt, qui etiam eodem tempore praesentes aderant, Gerhardus abbas Primicensis, Rudolfus major praepositus, Wilhelmus major decanus, et omnes archidiaconi, nec non quatuor abbates. Acto anno Dominicae incarnationis MCXCVIII. Bir haben dieß angeführt, weil baraus von Reuem ber Beweis erhellt über die Berbindung bes comitatus palatii mit bem comitatus Provinciae Rhenanae, wie wir es oben in der Abhandlung S. 31 u. fla. bebauptet baben.

1) Dieser Siegfried war nicht Pfalzgraf bes Römischen Reiches, wie Molanus in Natal. Belg. 2do Aprilis, und aus ihm Gumpenberg S. J. im Atlas Marianus pag. 669 schreibt, sondern der franklichen Könige; benn es wird seiner Erwähnung gethan in einer Berordnung des Franken-Königs Childebert III., über den großen Jahrmarkt oder Jahrmesse zu St. Denns, wo es heißt: in quantum Inluster vir Rigosredus Comis Palatii nostri testimoniavit; und: testimonium ferente viro Illustri Sigosrido Comite Palatii. Diese Berordnung wurde ersassen zu Mammaques am 13. Dezember, im 16ten Jahre seiner Regierung (c. 710). Siehe unsere Abhandlung S. 11. Mabillon, de re dipl. L. VI. pag. 483. — Eckhart, rer. Franc. L. XVIII. pag. 314. — Tolner, hist. Palat. pag. 156. Es geht aus

stirpe Regia filiam Ducis Brabantiae<sup>1</sup>, nomine Genovefa<sup>2</sup> pulchram nimis quae die noctuque quando tempus vacabat beate Marie Dei genitrici servivit, et in tantum eam dilexit ut quitquit de rebus temporalibus habere potuit, pro ejus amore pauperibus erogabat. propter nimiam ejus pulchritudinem praecepit Palatinus tempore, quo ipsem abesse contingeret ipsam in pago Meyn-

Freher: .... quando tempus sibi arrisit et vacare potuit .... fideliter servivit, .... pauperibus erogavit .... quo eum abesse .... in pago Meifeldensi .... castro Symern .....

ber angeführten Berordnung Childebert's zugleich bervor, mas wir ichon oben bemerkten, daß die comites Palatii den Chrentitel viri Illustres betamen. Daß man burchaus einen Unterschied machen muffe gwifchen biefem Siegfried und jenem andern, bem Grunder bes Rlofters Laach, womit auch Freber (Orig. Palat. pag. 28) übereinstimmt, geht aus Folgendem bervor: 1) Der altere Siegfried bes 8ten Jahrhunderts mar verheirathet, ber fpatere bes 12ten Sahrhunderte aber unverheirathet; Diefer hatte einen Rriegejug unternommen, und zwar im Jahre 1096, wo er nach dem 1095 erfolgten Lobe feines Stiefvaters, bes Pfalzgrafen Beinrich, aus ben Jahren ber Jugend noch nicht berausgetreten mar. 2) Der Siegfried bes 8ten Jahrhunderts war mit Genovesa, einer Tochter bes Bergogs von Brabant, ber Siegfried des 12ten Jahrhunderts mit Bertrud, einer Tochter bes Grafen von Northeim, vermählt. 3) Siegfried, ber Gemahl Genovefa's, hatte für Die Beit seiner Ahmesenheit die Sorge über feinen Balaft seinem Ritter Golo übertragen, für Siegfried aber, den Gemahl Gertrud's, ber in Sprien war, hatte Gothofred, Bfalgraf von Schwaben und Graf von Calw, Die Berwaltung des rheinischen Pfalzgrafenthums geführt. 4) Der Siegfried bes Sten Jahrhunderte ift mit feiner Gemablin Benovefa ju Frauenfirchen, ber Siegfried bes 12ten Sahrhunderts bagegen mit feiner Battin Gertrnb ju Braunichmeig begraben worden (fiehe unfere Abhandlung S. 10. - Tolner, hist. Palat. pag. 283). Auch gehort nicht hierher Siegfried von Lugemburg aus dem 10ten Jahrhundert, da in diefer Beit fein Bug gegen bie Beiben ftattfand, und feine Gemablin nicht Benovefa, fondern Sadwig bieß, mit welcher er in der Rirche des beiligen Maximin ju Trier, worüber er Bogt mar, begraben murbe (fiebe Brower, Annal. Trevir. ad a. 982). Benn ferner diese Geschichte, wie Brower (Annal. Trev. L. XIV. pag. 16) mit Unrecht annimmt, in die Beiten des Erzbifchofs Sillin gefallen ware, fo murbe biefelbe, wie auch die Entstehung ber Rapelle in Frauenfirchen, nicht fo febr im Dunteln liegen. S. unfere Abhandlung S. 9 u. fig. 1) Rahm Siegfried fich gur Frau eine Tochter des Bergogs von Brabant, fo

Geschlechte, des Herzogs von Brabant Tochter, mit Namen Genovesa. Diese war sehr schön, und diente Tag und Nacht, wann es die Zeit erlaubte, der heiligen Mutter Gottes Maria, welche sie so sehr liebte, daß sie Alles, was sie von zeitlichen Gütern haben konnte, aus Liebe zu ihr den Armen gab. Wegen ihrer großen Schönheit befahl der Pfalzgraf, daß sie für die Zeit seiner Abwesenheit in dem Mayengau im Schlosse Simmern ver-

war fie auch aus foniglichem Gefchlechte, nämlich ber Derovinger, wie bieß aus bem genealogischen Schema ber fpatern Ronige, meropingischen Stammes, bei den Bollandiften (vor dem III. Tom. Marg) bervorgebt (vergl. auch Pfeffinger ad Vitriarii jus publicum. Tom. I. L. 1. Tit. 5. Tab. E. Tab. A. bei Tolner, hist. Palat. ju Anfang. - Trithem., de orig. Franc. edit. Francf. 1601. pag. 90). Das Chronicon generale Jepesii O. S. Bened. ad an. 630, pag. 140 bezeichnet Arnold ale ben Bater Arnulph's, bes Bifchofe von Des, Ansbert ale beffen Grogvater, ber mit Blithilda, einer Tochter bes Frankenkönigs Clothar I., verheirathet war. (Siehe die im Anhang III. ju Ende Diefer Schrift aufgeführten Schemata. Bergl. auch Brow., Annal. Trev. L. VII. n. 2.) Es wird biefer Arnulph als 3meig ber merovingifchen Ronige, die Burgel ber Carolinger genannt von Bolandus bei Siegbert, dem Berfaffer des Clavis Ducalis, in dem Rataloge der Beiligen aus dem toniglichen Lothringischen Saufe. 218 Großvater unserer Benovefa von mutterlicher Seite wird ber Bater ber Blectrudis, mit Ramen Sugobert oder Chugobereth oder Socoberth, Pfalzgraf, angegeben in zweien Urtunden Bipin's von Beriftal (bei Hontheim, hist. dipl. Trevir. Tom. I. pag. 103 u. 109). Es ichadet aber ber Glaubwürdigfeit diefer Abfchrift (bei Sontheim) nicht, bag in derfelben Brabanciae ftebt, wiewohl der Diftrict, welcher beute Diefen Ramen führt, im 7ten und 8ten Jahrhunderte Brachbantum, Bribant, Bratispantum, Bracopantus elc. hieß (Chronicon Gottw. L. IV. pag. 562. Die Bollandiften (in vita S. Pipini Landensis, 21. Febr.) lefen Brachbantiae, nach welchen (ibid. n. 3.) dasfelbe einige Jahrhunderte fpater Ducatus Brabantiae, Bergogthum Brabant, genannt zu werden begann); benn der Abichreiber, welcher diese ursprüngliche Geschichte aus der gewöhnlichen Mundart übertrug, bediente fich in feiner Abichrift bes ju feiner Beit gebrauchlichen Ramens, wie wir auch unten bei bem Borte Indulgentia bemerten werben.

<sup>2)</sup> Diese Genovesa war nicht jene heilige Jungfrau von Paris. Mit Unrecht wurde baber noch im vorigen Jahrhunderte (ob auch jest noch, habe ich nicht erfahren tonnen) die gegenwärtige Geschichte unserer Genovesa in einigen zu Ehren jener heiligen Jungfrau von Paris errichteten Kirchen von ber Ranzel verkundigt, gleichsam als sei es die Geschichte dieser. Rach bem,

feldensi in castro Semmer morari propter illieita evitanda, quia timebat propter ejus pulchritudinem ipsam transgredi, nullumque habentes prolem ut decuit Palentinus vero eundi cum aliis, quanto citius potuit se disposuit. convocans barones et milites quos habere potuit ad dictum passagium perpetrandum . Inter quos

Freher: .... nullamque habens prolem adhuc cum ea. Ut decuit, palatinus eundi cum aliis se disposuit quanto citius potuit: convocans barones militesque omnes quos habere potuit . . . .

was wir früher in unserer Abhandlung § 15. S. 39 u. fig. angeführt haben, halten wir dafür, daß von dieser Pariser Genovesa die unsrige, als einer viel später lebenden, ihren berühmten Namen erhalten habe, und zwar wegen der besondern Pietät Begga's, ihrer Großmutter, gegen jene heilige Jungsfrau, für welche sie auch in dem von ihr erbauten monasterium Andanense (an der Maaß) eine Kirche und Altar hatte errichten sassen. S. Madillon, Annal. O. S. B. L. XVIII. n. 45. Das Städtchen Andana wurde sammt dem Frauenksofter 1155 durch Brand zerstört.

- 1) über die Eintheilung des Austrasischen Reiches in pagos (Gaue), s. Hontheim. Dissert. in Saec. VII. § 2. Chronicon Gottw. L. III. pag. 444, und über ben pagus Meynfeldensis oder Megenensis (Mayengau) daseibst L. IV. pag. 749. Reginon. ad an. 876. Merian., Topograph. Archiepiscop. Mogunt. Trevir. Colon. etc. pag. 53. Pagus heißt nicht allein Dorf, sons bern auch Gau (Kanton), vielleicht vom Griechischen πήνω, πάνω pango, jungo (vergl. Kärcher, Schulwörterbuch ber lateinischen Sprache in ethmologischer Ordnung. Karlsruhe 1826); daher auch eine Gemeinde aus vielen Dörfern (Bayer, Lexicon etc.).
- 2) Semmer ist das heutige Simmern oder Hohensimmern, ein hoher Berg zwischen Mayen und Rloster Laach, in der Rähe des Dorfes Ettringen.

  (S. Chron. Gottw. L. IV. pag. 749. Freher, Orig. Palat. Part. I. pag. 16. Tab. Cosmograph. Trevir., herausgegeben unter dem Erzbischofe von Trier, Lothar von Metternich. Bergl. auch unsere Abhandlung S. 44.) Die rudera des auf diesem Berge gelegenen Schlosse des Pfalzgrasen Siegsfried waren noch gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts, wie die oben S. 44 angeführten Dcular Beugen berichten, deutlich zu sehen. Christoph Schmid sagt in seiner Geschichte der Genovesa (Sämmtliche Bolts und Jugendschriften, St. Gallen 1839. 8. Bd.): Das Schloß des Grasen, Siegsriedsburg oder Siegsriedsheim, im gemeinen Leben bloß Siegsmern oder Simmern genannt, sag hoch auf Felsen, zwischen den beiden Flüssen, dem Rhein und der Mosel, in einer schönen, anmuthsvollen Gegend. Unter dem Ramen Altsimmern sind nicht weit von Koblenz nur noch einige

weilen follte, um jeden unerlaubten Umgang zu vermeiden, den er wegen ihrer Schönheit und da sie keine Kinder hatten, bestürchtete. Da nun aber der Pfalzgraf mit den Andern sort mußte, so bereitete er sich so schnell er konnte, dazu vor, indem er die Edlen und Ritter, die er haben konnte, zusammenrief, um den Kriegszug in's Werk zu sehen. Unter diesen besand sich ein Ritter,

- 3) Aus der lange vergeblich erwarteten Rachtommenschaft geht bervor, daß Siegfried icon lange, bevor er ben Rriegszug unternahm, mit Benovefa verheirathet gewesen. Sollte aber vielleicht Jemand an diefer Che, und gwar auf Grund des ungleichen Alters beiber, zweifeln, fo halten wir einen folchen Ameifel und Grund für verwerflich; benn es wird Riemand unbefannt fein, daß bie Jünglinge nicht felten weit alter find, ale bie Madden, mit benen fie fich verheirathen. Bir wollen nun feben, wie alt Siegfried gewesen, und wie alt Genovefa. Dit bem ichon mehreremal ermahnten Renatus Cerigerius und Andern nehmen wir an, daß Genovefa gegen das Ende des 7ten Jahrhunderte geboren worden, ju welcher Beit Siegfried, geboren ungefahr um das Jahr 688 oder 689, 11 oder 12 Jahre alt mar. Den Beginn ber herrichaft bes Franten - Ronigs Childebert III. fegen wir mit Ginigen in bas Jahr 695 (f. unfere Abhandlung oben S. 31). Auch wollen wir bem Erithemius glauben (de orig. Francorum), und dem Monche Alberich (aus dem Rlofter trium fontium), welche berichten, daß Childebert III. feinem Bruder Clodowich gefolgt fei im Jahre 696 oder 697, und den Bollaudiften, welche in dem Commentar (n. 2.) jum Leben des beiligen Bafinus (4. Marg) fagen, bas Jahr 701 fei bas 4te, und bas Jahr 709 bas 12te Childebert's gewesen. Danach ift es offenbar, daß das 16te Jahr (ber Regierung) Childebert's das Jahr 713 fei, in welchem Siegfried in der mehrermähnten Bera ordnung Childebert's als vir illustris (f. über biefe Bezeichnung oben § 5. S. 12, Rote 1, und S. 55, Rote 6, fowie S. 59, Rote 1.) zeugniß. gebend genannt wird. Rach diefer Berechnung war Siegfried damale 25 ober 26, Genovefa 16 ober 17 Sabre alt. Babricheinlich maren fie aber ju diefer Beit noch nicht verheirathet. Ein Raberes barüber wird weiter unten folgen (beim Lode Benovefa's).
- 4) Unter diesem passagium ist der Kriegszug gegen die Saracenen zu verstehen, welche unter ihrem Seerführer Abderaman mit einer solchen Truppenmasse in Aquitanien einsielen, daß nach Paulus Amilius (L. U. de reb. gest.

Trümmer davon zu sehen (Genovesa S. 6 und 143). Was die angegebene Ableitung des Wortes Simmern betrifft, mag Christoph Schmid Recht haben; aber darin irrt er sehr, daß er das Schloß auf den Hundsrücken (die jesige Kreisstadt Simmern) verlegt.

erat Golo miles princeps milicie Palantino propter ejus strenuitatem militum carus. Convenerunt omnes in castro praedicto, et in locis vicinis Palantinus vero consilium petens ab eis ait date nobis consilium cui nostra committere possimus et nostrum facere officiatum generalem hys auditis omnes quotquot erant concordaverunt in golonem et addito juramento factus est officiatus generalis. Nocte autem dormivit Palantinus cum uxore sua et concepit eadem nocte mane facto golonem militem ad se vocari praecepit dicens ei Golo! uxorem nostram dilectissimam cum tota terra nostra ad custodiendam tibi fideliter committimus interim Palatina tribus vicibus

Freher: .... palatino propter ..... multum charus. Convenientes omnes ..... consilium postulans dixit: Date nobis ..... committere et nostrum facere officiatum generalem possimus. Omnes quotquot erant concordarunt in Golonem, quo audito addito juramento. . . . . Nocte vero sequenti P. condormivit cum ...., ex ordinatione divina (ut pie creditur) uxor concepit. Interim Palatinissa trinies in terram cadens semiviva jacens.

Franc.) ihr heer aus 400,000 Menschen bestand. Auf die von diesem Einfalle erhaltene Rachricht sammelte Carl Martell sogleich seine Truppen, so viel er deren nur von allen Seiten her beibringen konnte, und trug, auf Gottes hilse vertrauend, kein Bedenken, der ungeheuren Menge der Barbaren entgegen zu gehen (Brow., Annal. Trevir. L. VII. n. 127.). Zu diesem Zuge berief Carl auch den Siegsried mit seinen Ripuariern, die er als muthige und kriegsgenbte Streiter in dem Kriege gegen den Friesen-herzog Radbod und gegen die Gewalt und Macht der ausständischen sächsschen Bolker, der Boructuarier und Sigambrer, kennen gelernt hatte (Brow., l. c. n. 104. Chron. Gottw. L. IV. pag. 749); denn es lagen, wie Carl du Fresne (Tom. I. Gloss. pag. 1184) sagt, die Provinzial Pfalzgrasen nicht allein ihrer Pflicht als Richter ob, sondern sie sührten auch ihre Leute hinaus in's Lager und in den Kamps.

<sup>1)</sup> Militum carus; mahrscheinlich und richtiger: multum carus (vom Pfalge grafen) sehr geliebt.

<sup>2)</sup> Der Ausbrud: "cum tota terra nostra," "mit unferm gangen Laude" bereitet rudfichtlich der Grafen bes 7ten und 8ten Jahrhunderts feinerlei Schwierigkeit; benn es foll baburch nur gesagt sein: "Das unserer Berwaltung anvertraute Laud." Auch bann selbst darf der Ausbrud nicht auffallen,

Namens Golo, der vornehmste der ganzen Ritterschaft, und vom Pfalzgrafen wegen seiner Tapferkeit sehr geliebt. Als sie nun Alle auf dem genannten Schlosse und in dessen Umgebung zussammen gekommen waren, befragte sie der Pfalzgraf um ihren Rath, und sprach: Gebet uns euren Rath, wem wir das Unserige anvertrauen und die Besorgung unserer Geschäfte übertragen können. Da sielen die Stimmen aller Anwesenden auf Golo, der nach geleistetem Eide zum Hauptverwalter ernannt wurde. Der Pfalzgraf begab sich mit seiner Gemahlin zu Bette, und sie empfing in derselben Nacht. Als es nun Morgen geworden war, ließ er den Ritter Golo zu sich rufen, und sprach zu ihm: Golo! Wir übergeben dir unsere geliebteste Gemahlin mit unserm ganzen Lande

wenn darunter bas Eigenthum verftanden wird. Bie wir es nämlich laugnen muffen, daß die Grafen in der genannten Beit in Bezug auf die Bergogthumer, auf große Bemeinden und Baue, auf Graf. fcaften, Gigenthumer gemefen, ba biefe vor ben Carolingern wicht erblich waren, ebenfo muffen wir dieß aber behaupten rudfichtlich der Allodial-Buter, welche die Grafen und andere Großen unter verfchiedenen Titeln befagen. Diese unsere Behauptung ftust fich auf ein altes, jur Beit Theodorichs I., Ronigs von Auftrafien, gegebenes und im 7ten Jahrhunderte von Clothar II. verbeffertes Gefet der Alemannen (cap. 34. apud Goldastum. Tom. II. Antiquit. Aleman. part. I. pag. 15), welches alfo lautet: "Benn ein Bergog einen tropigen, baleftarrigen, bofen Sohn hat, ber es magt, fich gegen feinen eigenen Bater gu emporen, fei es nun aus eigener Thorheit ober auf den Rath schlechter Menschen, welche Die Broping mit Gewalt gertheilen wollen, und er erhebt fich feindselig gegen feinen Bater, mabrend biefer noch fraftig und machtig ift, d. b. bas beer au befehligen, ju Roffe ju fleigen und dem Ronige nublich ju fein, und fein Sohn will ihn entehren, ober durch Raub fein Reich in Befit nehmen, fo foll er von feinem Beginnen abgehalten und von der vaterlichen Erbichaft ausgeschloffen werden, weil er etwas Unerlaubtes gegen feinen Bater gethan. Und wenn er Bruder bat, fo follen diefe nach dem Billen des Rönigs die Erbschaft ihres Baters unter fich theilen; (benn Jenem, ber fich gegen feinen Bater emporte, follen fie feinen Antheil nicht geben); wenn er aber allein ift, und feine Bruder hat, dann foll jenes Erbe, welches ber Bergog befigt, nach beffen Tobe in Die Gewalt bes Ronigs fallen, ber es geben tann, wem er will n. f. w." (Siquis Dux habet filium contumacem et malum, qui rebellare conetur contra ipsum patrem suum per stultitiam suam, vel per consilium malorum hominum,

ad terram recidit jacens semiviva Palatinus autem elevans dixit O Domina Virgo Maria tibi et nemini alteri dilectissimam conjugem meam commendo ad custodiendam . flendo . amplexando . osculando . et alia opera amabilia facienda. quia se invicem multum diligebant. et sic valedicende recessit, quid plura. non post multum temporis Golo miles pervidus exarsit in amore Palatissae cupiens cum ea adulterari blandis et luxuriosis verbis in omni tempore ei alloquendo dicens o Domina noscit Deus quod prae nimio amore quem ad vos habeo et longo tempore habui nescio quitquam facere rogo consenciatis ut vobiscum possim condormire 1 at bona et christianissima mulier respuens dicens se libentius velle mori quam transgredi thorum dilecti viri sui . interim venter ejus de die in diem tumescebat de quo Golo miles gavisus quadam autem die idem nefandissimus Golo accessit ad Palentissam. habens literam in manu sua quam literam manu sua propria scripsit. volens eam decipere dixit o domina dilecta ecce litera ista mihi est missa quam literam si placet notam faciam vobis quae respondit legatis litera perlecta percepit

Freher: Quod Palatinus videns, territus eam elevat dicens: O Domina Maria! . . . . . . caeteraque amicabilia signa ostendendo, nam se invicem mirabiliter diligebant, et sic finaliter recedendo, valedicens sibi abivit. Quid plura? . . . . perfidus . . . . Palatinissae . . . . . Blandissimis et . . . . saepius eam impetendo, sic ait: O domina! novit Deus . . . . rogo igitur ut vobis condormire valeam. Ad bona domina ac chr. . . . . . . se potius velle . . . . . dilectissimi viri ac domini sui. Interim venter ejus tumescebat, de quo multum perfidus miles gavisus . . . . idem Golo acc. . . . ad dominam suam Palatinissam, habens litteras propriis manibus conscriptas, dicens eam decipere cupiens: O d. . . . dilectissima! ecce literae istae mihi destinatae sunt, si placet enodabo. Quae ait, legatis.

qui volunt dissipare provinciam, et hostiliter surrexerit contra patrem suum, dum adhuc pater ejus potens est, et utilitatem regis potest facere, id est, exercitum gubernare, equum ascendere, utilitatem regis

jur treuen Bewachung. Bei biesen Borten fiel bie Pfalggräfin dreimal zu Boden, und lag wie halbtodt da. Der Pfalzgraf aber bob fie auf und sprach: D Herrin, Jungfrau Maria! Dir und Riemand anders empfehle ich meine geliebtefte Gemablin zur Befougung! Er weinte, umfing und fußte fie, und erzeigte ihr auch noch andere Beweise von Bartlichkeit; benn fie hatten fich gegenfeitig fehr lieb; und nachdem er ihr Lebewohl gefagt hatte, entfernte er sich. Bas geschah nun weiter? Richt lange banach entbrannte ber treulose Ritter Golo in Liebe zur Pfalzgräfin, und begehrte mit ihr zu fundigen. Unter fortwährenden schmeichlerischen, frechen und geilen Reden in fie bringend, sprach er: D Berrin! Gott ift es bekannt, daß ich wegen der allzugroßen Liebe, welche ich zu euch habe, und schon lange Zeit hindurch gehabt habe, nicht weiß, was ich machen foll. Ich bitte euch deßhalb um eure Buftimmung. Allein bas gute und ausgezeichnef driftliche Beib wies feinen Antrag mit Berachtung zurud, indem fie fagte, baß fie lieber fterben wolle, ale die Che mit ihrem geliebteften Manne ju brechen. Inzwischen traten die Reichen ihrer Schwangerschaft von Tag zu Tag immer mehr bervor, worüber der treulose Ritter Golo fich freute. Eines Tages aber begab fich biefer ruchlose Golo mit einem von ihm felbft gefchriebenen Briefe gur Pfalggräfin, in ber Abficht, fie zu täuschen, und sprach: D geliebte Gebieterin! Siebe, diefer Brief ift mir zugeschickt worden; wenn es dir gefällig ift, will ich dir deffen Inhalt mittheilen. Sie sprach: Ja, lefet ihn! Nachdem er den Brief gelefen, und die Pfalzgräfin

implere, et filius ejus vult eum dishonorare, aut per raptum regnum ejus possidere, non obtineat, quod inchoavit, et de hereditate paterna amplius ad eum nihil pertineat; quia inlicitam rem contra patrem suum fecit. Et si fratres habuerit, ipsi fratres inter se per voluntatem regis dividant haereditatem patris eorum; illi enim, qui rebellavit contra patrem suum, non dent portionem inter ipsos, et si amplius non fuerit, nisi ille unus, qui rebellavit, tunc illa haereditas, quam ille Dux habuit, post mortem ejus in potestate regis sit, cui vult, donet etc.)

<sup>1)</sup> Der geneigte Leser wird mir die Unterlassung ber wortlichen Übersetung ber Borte: ut vobiscum possim condormire, gewiß, als aus garter Radficht geboten, nicht verübeln. Dieß moge auch fur noch andere Stellen gelten.

domina Palatissa quod vir ejus Palantinus in mari cum omni exercitu suo periisset hoc audito ingemiscens flevit miserabiliter et beatam virginem Mariam consolatricem omnium eam invocantium deprecata est dicens O domina virgo Maria respice me desolatam et sic prae nimio merore oculis gravata paululum requievit interim virgo Maria ei apparuit cum magna claritate dicens Palatinus maritus tuus vivit sed aliqui de suis mortui sunt in pace 2 evigilans confortata est Golo autem miles cibaria ad comedendum aptissima praeparare praecepit, accedens interim ad Palatissam volens eam coartare et provocare ad transgrediendum dicens o domina! Scitis ex litera quod dominus noster mortuus est et uxor mea mortua sit cum tota palacia sub mea sint dicioni 3 potestis me recipere in maritum et incipiens amplexari eam cumque ei osculum dare voluit ipsa confisa de ad-

<sup>1)</sup> Golo konnte mit einem gewissen Scheine von Bahrheit sagen, die Gallier hatten gegen die in Aquitanien und andere frankliche Provinzen zur See einbrechenden Araber zu Schiffe kampsen mussen, auch in dem Juge vom Jahre 731 oder 732. In dieser Zeit hatte der heilige Porcarius, Abt des Rlosters zu Lerina, unter den Heiden oder Arabern den Martyrertod erstitten (cf. Mabill., Annal. Bened. L. XXI. Fleur., hist. eccles. L. XLII. § 16. Martyrolog. Rom. 12. Aug.). In der Geschichte dieses Martyriums heißt es: "Rachdem die Barbaren sich der Insel bemächtigt hatten, draugen sie in das Rloster, und richteten darin ein großes Blutbad an (barbari

barque vernommen, daß ihr Mann, der Bfalggraf, mit seinem gangen Beere auf dem Meere umgefommen, feufzte und weinte fie bitterlich, und flehte zu der heiligen Jungfrau Maria, der Tröfterin Aller, die fie anrufen, mit den Borten: D Berrin, Jungfrau Maria! Siebe doch auf mich Berlaffene! Und ba ihre Augen vor lauter Rummer beschwert wurden, schlief sie ein wenig ein. In diesem Schlafe erschien ihr die Jungfrau Maria mit großer Rlarheit, und sprach: Der Bfalggraf, bein Mann, lebt, aber etliche von den Seinigen find im Frieden entschlafen. Gang geftarkt erwachte fie (und verlangte zu effen). Der Ritter Golo ließ ein paffendes Gericht zubereiten, trat unterdeffen zu ihr bin, um fie jum Chebruch ju zwingen und anzureizen, indem er fprach: D Gebieterin! du weißt aus dem Briefe, daß unfer Berr gestorben ift, und auch meine Gemahlin. Da nun die ganze Brovinz unter meiner Berrichaft fteht mit Allem, was dazu gehört, fo kannft du mich zu beinem Manne nehmen. Und indem er fie umfaffen und

adita insula monasterium subeunt, mactant. Es follen dabei, wie das Martyrolog. Rom. a. a. D. bemerkt, mit dem heiligen Porcarius noch 500 Monche umgekommen fein). Darauf führten fie zu Schiffe vier jüngere Monche mit fich fort, die aber, nachdem fie an dem Orte, der Agathon hieß, die Erlaubniß, an's Land zu steigen, erhalten, in die Schlupswinkel eines dichten Baldes flüchteten. Bon da kehrten fie nach Lerina zuruck."

<sup>2)</sup> D. h. Einige, welche beim Zusammeutreffen mit dem Feinde geblieben find, ruben nun im Frieden. Bei diesem Treffen sollen von den Saracenen 375,000, von den Galliern aber 1050 Mann gefallen sein. So berichten die Fuldaer Annalen, Anastafius Siegbert und andere Geschichtschreiber dieser Beit (bet Brow. L. VII. n. 127. und Tolner, hist. Palat. pag. 157).

<sup>3)</sup> Diese Lüge Golo's hatte mit Rudficht auf jene Zeiten wiederum (wie oben: "fie seien im Meere umgekommen") einen gewissen Anstrich von Bahrheit; benn er sagte nicht: "Das ganze Land (tota terra) steht unter meiner herrschaft," wobei es hatte scheinen konnen, daß er auch die Allodial-Erbschter verstanden hatte, was offenbar falsch gewesen ware; sondern er sagte (freilich lügend): tots palacia, b. h. die vom Pfalzgrasen besessen er sagte (freilich lügend): tots palacia, b. h. die vom Pfalzgrasen besessen, dast über die Provinz (praesecturam provincialem aut Palatialem), beren übertragung nach dem Gutdunken des Fürsten ersolgte, so daß sogar die Sohne des Pfalzgrasen nach dem Tode ihres Baters den väterlichen Titel in jener Zeit nicht beibehielten, es set denn mit erneuerter Ersaubniß und Genehmigung des Königs. Bgl. Spangenberg, Abelspiegel, L. X. cap. 14. pag. 274.

jutorio Dei et beate Marie virginis pugno eum quantum potuit in faciem percussit. et ut vidit Golo ad intentionem suam minime posse perducere statim abstulit ei omnes camerarios suos et pedissequas venit autem hora et tempus pariendi et peperit Palatissa filium deo carum et dilectum ad quam nulla mulier accedere et consolare ausa est praeter sola lotrix vestimentorum antiquorum, et omne malum quod ei facere potuerat fecit et dum sic miserrime viveret, venit nuntius domini Palatini ad Palatissam dicens dominus Palatinus vivit sed aliqui de suis mortui sunt tunc interrogavit eum Palatissa dicens. ubi est edicito mihi qui respondit ei, in civitate argentina 1 gavisa est gaudio magno sperans liberari a pessimo milite ' tunc vero venit miles Golo ad eam . retulit sibi ea quae a nuncio percepit quo audito expavescens timuit exclamando atque plorando dixit heu me miser omnium<sup>2</sup> quid faciam et quo me vertam ignoro . statim ut hoc percepit quaedam mulier antiqua et inveterata dierum malorum 8 commorans sub monte castri ante dicti venit ad perfidum militem Golo dicens o domine quid est, aut quid molestat te dicito mihi . et si acquiesceris consiliis meis liberaberis a merore et periculo tunc respondit perfidus miles scisne quid et qualiter egerim cum domina nostra Palatissa scio cum dominus meus

Freher: ... ipsa Pal. conf. de adj. virg. Mariae, p.... Et ut v. g. se fraudatum ab intentione sua, desperans statimque omnes cam. abstraxit ei, similiter et pedissequas. Venit tempus par., peperitque fil. decorum nimis et dil.; ad q..... aut consolari audebat pr. s. nutrix vetula, lotrix, omniaque mal., quae fac. poterat, attemptavit. Et cum s. m. v. v. n. d. sui ad P. dicens: D. noster P. ....; et interrog. ..... Ubi est Dom. m. Pal.? ed. m. statim. Qui ..... Argentinensi. G. e. g. m. plus quam enarrari potest, credens lib. a nequissimo milite. Tunc venit perfidiss. Golo. Ea quae palatinissa percepit, ei retulit. Quo aud. obstupuit perfidus mil., expavescens timuit, flens cum ejulatu magno dicens: Heu me miserum! quid faciam ignoro? Statimque hoc percipiens q. antiqua vetula, comm. s.

tuffen wollte, schlug fie ihn, vertrauend auf die Hilfe Gottes und Die beilige Jungfrau Maria, so febr fie tonnte, mit der Fauft in's Angeficht. Als nun Golo feine Abficht ganglich vereitelt fab, entzog er ihr auf ber Stelle alle ihre Diener und Magbe. tam aber die Beit der Geburt, und fie gebar einen schönen, lieben Angben. Rein Beib aber magte es, ju ihr ju geben und fie ju tröften, außer eine alte Bafcherin. Golo aber fügte ihr alles erbenkliche Übel zu. Bahrend fie nun fo armselig lebte, tam ein Bote bes Pfalzgrafen zu ihr und fprach: Der Pfalzgraf lebt, aber etliche von den Seinigen find geftorben. Sie fragte ihn darauf und fagte: Bo ist er? sage es mir! Und er antwortete: In der Stadt Straßburg. Da freute fie fich außerordentlich, indem fie nun von dem ruchlosen Ritter befreit zu werden hoffte. Es tam aber hierauf der Ritter Golo ju ihr, und nachdem fie ihm die Nachricht des Boten mitgetheilt, ergriff ihn eine große Angst und Furcht. Beinend und heulend rief er aus: Behe mir Ungludlichen! Ich weiß nicht, was ich jest anfangen foll! Raum hatte bieß ein in schlechtem Lebenswandel alt gewordenes Beib, welches am Ruße des vorhergenannten Bergichloffes fich aufhielt, vernommen, ale es auch sogleich zu bem treulosen Ritter Golo sich begab, und zu ihm fprach: D herr! was ift Euch, ober was druckt Euch? Saget es mir! Bollet Ihr meinem Rathe folgen, fo werdet Ihr von Rummer und Gefahr befreit werden. Da antwortete ber treulose Ritter: Beißt du nicht, wie und auf welche Beise ich mit unserer Gebieterin, ber Pfalzgräfin, verfahren bin? Ich weiß,

m. c. a v. ad Golonem dicens: O D.! Quid est aut quid obest tibi? d. m.: Et si acquieveris consilio meo, cito l. a. m. et p. Et resp. miles: Scisne tu, quomodo vel qualiter e.c. d. n. p. et mala?

<sup>1)</sup> Argentoratum, Argutoracum ift bas beutige Strafburg, eine fehr berühmte Stadt im Elfaß, ungefähr & Stunden vom Rheine, bem badifchen Städtchen Rehl gegenüber, und mit diesem durch eine stehende hölzerne Brude verbunden. Bom 7ten Jahrhunderte an begann man fie Argentina zu nennen. S. Chron. Gottw. L. III. pag. 458.

<sup>2)</sup> Heu me miser omnium, wahrscheinlich miserrimum.

<sup>3)</sup> Diefes Beib icheint nach den angegebenen Borten: inveterata dierum malorum, und ben folgenden, eine alte Concubine Golo's gewesen zu fein.

Palatinus venerit, me supplicium mortis tradet et si dederis mihi consilium evadendi tu et tota domus tua bene habebitis tunc dixit mulier illa pessima et dolosa consilii mei est, domina nostra Palatissa peperit. quis scit an dominus noster an alter coquus eam carnaliter cognovit et computavit recessum et diem qua enixa est puerpera . et invenit quod in ultimo recessu domini concepit et addit quis potest ista veraciter scire cum nullus interfuerit, ite ad dominum et dicite ei quod domina Palatissa a coquo concepisset, et peperisset 1 et scio quod morti tradet eam et liberaberis Et respondit perfidus miles sanum esse consilium et acquievit Quod factum est postquam dominus Palantinus a milite golo hoc percepisset merore concussus et in se ipso perturbatus magnis suspiriis ait o domina virgo Maria tibi dilectam conjugem ad custodiendam commisi · quare ista ineptissima fieri permisisti heu me miserum quid faciam ignoro o deus creator et conditor celi et terre permitte terram se aperire et deglutiri . melius est ut moriar. quam cum transgressoribus vitam valeam habere 2 et accedens perfidus secundum jussionem mulieris pessimi dicens. domine per juramentum meum non decet

Freher: Scio c. d. venerit, mortis supplicium non evadam: si vero tu ded. m. sanum cons. ev. t. et t. d. t. b. habebit. Et dixit vetula: Est consilii mei: d. n. pep., et quis scit, an coquus vel alius eam cognoverit? Es sedens computans rec. . . . . . . . . . . et comperit quod ultimo die in recessu domini concepit. Et dixit: quis p. haec v. sc. c. n. interfuit? Ite igitur ad d. Pal., dicatis ei, quod uxor palatinissa de coco concepit et peperit. Scio . . . . . Resp. miles: s. est c. tuum et acq. Veniensque ad dom. suum pal., ei retulit, sicut edoctus fuerat a vetula. Cum vero pal. a perfido milite haec audivit, mer. c. magnis suspiriis et querimoniis dicit: o d. V. M. t. dilectiss. c. meam commendavi, et quare eam cadere permisisti? quid faciam? ignoro: o d. cond. c. et t.! dimitte, ut terra se apériat, meque deglutiat, mel. enim est mihi, ut moriar, qu. c. tr.

daß, wenn mein herr, ber Pfalzgraf, kömmt, ich bem Tobe nicht entgeben werde. Benn du mir aber einen guten Rath gibft, wie ich davon befreit werbe, fo follft du und bein ganges haus es aut haben. Da fprach jenes schlechte und liftige Beib: Das ift mein Rath: Bir fagen: Unfere Gebieterin, Die Bfalgarafin, hat geboren. Ber weiß, wer der Bater des Rindes ift, ob unfer Herr, oder einer von den Röchen. Und nun berechnete fie die Abreise Siegfried's und den Tag, an dem fie geboren, und fand nun, daß die Empfängniß am letten Tage vor der Abreise des Pfalggrafen stattgefunden. Wer aber, sprach fie, weiß dieß genau? Gehet hin jum Pfalzgrafen und saget ihm, daß die Bfalggräfin geboren habe, und daß ein Roch des Kindes Bater sei, und ich weiß, daß er sie zum Tode verdammen wird, du aber wirst frei sein. Der treulose Ritter antwortete: Dein Rath ift gut; und er beruhigte fich babei, und machte es fo. Als aber der Pfalzgraf diese Nachricht von dem Ritter Golo vernommen, brach er, vor Leid und Betrübniß wie außer fich, unter schweren Seufzern in die Worte aus: D Berrin, Jungfrau Maria! unter beinen Schutz habe ich meine geliebte Gemahlin geftellt. Warum haft du jenes Schandliche geschehen Webe mir Armen! Ich weiß nicht, was ich anfangen soll! D Gott, du Schöpfer himmels und der Erde! laß die Erde fich öffnen und mich verschlingen! Beffer ift es, ich fterbe, als daß ich mit den Übertretern lebe. Da trat der treulofe Golo nach dem Rathe der bofen Alten zu ihm und - fprach: D Herr! bei meinem Gibe! Für eure Burbe ziemt es



habitem. Et ac. p. miles sec. consilium vetulae, ait: o d. p. j. non licet nec decet habere d. v. t. m.

<sup>1)</sup> Die betrübende und anhaltende Unfruchtbarkeit Genovesa's konnte gewissermaßen dem Pfalzgrasen es glaublich erscheinen lassen, daß Genovesa nicht von ihm, sondern von einem Andern empfangen habe. Über den Roch (coquus) existiren verschiedene Berichte, jedoch ohne Angabe des Berkaffers. Ohne Zweifel find sie dem schon oben angesührten Büchlein: L'innocense reconnue von Renatus Cerizerius (f. Seite 45) entnommen.

<sup>2)</sup> Siehe Note 1 zu S. 67.

dignitatem vestram talem habere mulierem et respondit Palatinus et 1 quid faciam cum ea: cui miles vadam ad 2 eam cum infantulo in lacum adducere faciam ut pereant in aqua 3 tunc Palatinus dixit vade statim habita licentia

Freher: Et Pal.: Quid ergo facturus sum? Golo perf. dixit: V. et eam c...... et utrimque in aqua demergantur. Tunc pal. dixit: placet.

- 1) et quid, mahrscheinlich at quid, mas aber u. s. w.
- 2) ad eam, richtiger et eam. Bahricheinlich ift an folchen und ahnlichen Stellen die Schrift unleferlich gewefen.
- 3) Bir glauben, bag Freber (Orig. Palat. pag. 39) ohne weiteres Rachbenten gefchrieben, Siegfried habe Genovefa wollen verbrennen laffen. Die Abfchrift bes Betrus Bithoeus, welche Freber fpater in's Lateinifche übertrug, hat (wie oben angegeben): "et eam cum infantulo ad Lacum ducere faciam, et utrimque in aqua demergantur" = "ich werde fie mit ihrem Anablein an den See fuhren laffen, bamit (et = ut) beibe im Baffer ertrinfen." Empich (bei Brow. L. XIV. n. 109.) abstrabirt in specie von ber Todesftrafe; ebenso Benfchen und Papebroch [Tom. I. April. Theodorus Rhay (de animis illustribus Juliae, Cliviae et Montium, 2da Aprilis, pag. 78)]. Daß aber Genovefa mit ihrem Rinde im Baffer batte erfauft werben follen, berichtet Molanus (Natal. Belg. 2da Aprilis), Brunner (fast. Marian. 3tta Aprilis), Soier (hist. Tragic. pag. 65), ohne aber ben Ort ju bezeichnen, ben jedoch Gnmppenberg (Atlas Marian. pag. 669) mit folgenden Borten angibt: "Golonis instinctu Genovefam aquis destinavit, quod famulis in deserto quopiam lacu exequendum reliquit.« "Auf Antrieb Golo's bestimmte er (ber Pfalggraf) für Genovefa den Tod durch Erfaufen, und überließ die Ausführung Diefer Bestimmung in einem gewissen abgelegenen See seinen Dienern." Dafür sprechen auch die brtlichen Berhaltniffe. Diefer See (lacus) ift ber auch jest noch von biefem Borte lacus genannte Laacher See, in einer waldigen, damals noch unwirthbaren, unangebauten Begend, 1 Stunde von dem Berge und bamaligen Schloffe Simmern, bem castrum Sigefridi, entfernt, und ringeum von Bald umgeben. (Inr Beit unfere Autors, Thomas Anpp, betrng, wie er fagt, die Lange bes Sees 8694, feine Breite 7890, feine Tiefe 213 Auf. Er ift indeffen jest burch Ableitung bes Baffers mittelft eines Canals icon um mehrere hundert Morgen, auf benen man ichones Getreibe und Bemufe gieht, fleiner geworben.) Rach ber fudweftlichen Seite, ungefahr einige hundert Schritte vom See entfernt, liegt die ebemalige Beuedictiner-Abtei B. M. Virg. et S. Nicolai mit einer prachtvollen, großen, jest gang restanrirten Rirche. Bon bem See (lacus) erhielt bas Rlofter ben Ramen

sich nicht, ein solches Beib zu haben. Und der Pfalzgraf erwiederte: Bas soll ich aber mit ihr machen? Borauf der Ritter: Ich werde hingehen und sie mit dem Knäblein an den See führen lassen, auf daß sie im Wasser umkommen. Der Pfalzgraf sagte: Gehe hin! Nachdem der Ritter Golo so die Erlaubniß erhalten,

Rlofter Laach (monasterium Lacense), zur Didzese Trier gehörend und 21 Stunden von Andernach entfernt. Der Bau des Klosters wurde begonnen im Jahre 1093 von dem rheinischen Psalzgrasen heinrich, und vollendet im Jahre 1112 von Siegfried, dem Sohne der Abetheid aus ihrer ersten Che, und Stiessohne heinrich's, und dessen Urbe. Rach der Bestimmung Siegfried's vom Jahre 1138 wurde das Kloster unter die Regierung der Äbte des von demselben sundirten Klosters haffligen (monasterium Hassligenium) in der Rähe der Stadt Alost, im westlichen Besgien, gestellt, und 1470 der Burssselder Congregation aggregirt. S. Dr. Begeler's Schrist: "Das Kloster Laach." S. 1, 6, 10 fg.; S. 100 fig.

Der Bollständigkeit wegen will ich hier die Urkunde heinrich's und Siegfried's über die Entstehung des Klosters Laach nach Freher, Orig. Palat. L. II. cap. 9. selbst anführen. (Dr. Begeler sucht in seinem genannten Berke über Laach S. 6 u. fig. zu beweisen, diese sog. Stiftungsellrtunde, deren angebliches Original im königl. Staats-Archiv zu Berlin ausbewahrt wird, sei nicht ächt, sondern am Ende des 12ten oder im Ansauge des 13ten Jahrhunderts versertigt worden, und zwar durch die kunkzgeübte hand eines Mönches, halt jedoch das Original mit der vorliegenden Urkunde für ziemlich gleichlautend.) Sie sautet:

In Nomine sancte et individue Trinitatis, ego Henricus Dei gratia comes palatinus Rheni et dominus de Lacu. Ad muniendam quietem humilium spiritu, notum facimus cunctis Christi nostrique fidelibus tam futuris quam praesentibus, quod cum absque liberis essem, annuente et cooperante uxore mea Adleyde pro remedio animae meaeet aeterna vitae consecutione, de patrimonio meo scilicet Lacho, in honorem beate Dei genitricis Marie, sanctique Nicolai, monasterium regulae monastice cultoribus incolendum fundavi, propriisque bonis dotavi, sub praesentia et cognitione domini Hilberti (alias Herberti. Freher.) venerabilis Trevirorum Archiepiscopi. Advocatum vero non alium quam me ipsum, quamdiu vixero huic cenobio constituo: post mortem vero meam, quem fratres praefati monasterii sive ex privignis meis, sive in provincia, viribus et benignitate, sed et subveniendi opportunitate idoneum praeviderint, ejusdem monasterii familiis et possessionibus, praeficiatur advocatus, quod dicitur dingvogt: si tamen hoc decretum et subscriptum se observaturum esse promiserit, videlicet si bona ecclesiae viriliter tueri, et familiam ejus clementer et humane tractare voluerit. Noverit itaque omnino sibi observandum, ne advocatiam vel conjugi in dotem, vel alicui in beneficium dare praesumat, nec alium pro se substituat, cum sciat hunc honorem se hereditario jure non contingere, sed hanc provisionem pro remedio anime sue ad tutelam monasterii de manu abbatis se suscipere. Preterea nec aliquando in bonis ecclesiae hospitando ecclesiam vel familiam ejus gravet, nec injusta servitia ab ea neque violentas exactiones, quas precarias vocant, aliquando exigat. In cujus advocati negocio non alius minister, neque vicarius, neque subadvocatus praeerit, nisi qui villicus abbati fuerit. Nunquam ad publicum placitum considebit, nisi a fratribus, si res ita poposcerit, invitatus fuerit. Cum invitatus venerit, serviatur ei, quod et honori eius sit congruum, et pati possit ecclesia, ne vel sumptuum ejus vel comitatus nimietate contristetur, ita vero agat, et tam pium, tam modestum, tamque benignum fratribus et familiis eorum se exhibeat, ut dignus honore sui nominis existat, et pro officio fideliter administrato remunerationem a Christo beata Maria interveniente suscipiat, quod si timoris dei oblitus, quos fovere debuerat, violenter oppresserit, et admonitus infra sex hebdomadas non satisfecerit, tandem ecclesiastico anathemate percussus advocatiam amittat, et alium fratres potentia, modestia et defendendi possibilitate utilem et efficacem sibi eligant, qui sub praedicta conditione ipsam advocatiam administraturus suscipiat. De caetero desidero, et quantum de mortuo vivens possum firmiter statuo, ut ubicunque in provincia vita excessero, nusquam nisi in praefato monasterio sepeliar. Idem de advocatis omnibus, et de uxore mea, fieri volo et constituo. Ne autem quisquam heredum meorum vel successorum aliquam injuriam Domino Deo et beate Mariae quandoque inferre intendat, de bonis a me huic monasterio collatis ea nominatim supponi placuit, que et episcopali banno confirmari fecimus, scilicet Crufft cum ecclesia, Bedendorff, et Heimbach, et eorum adjacentia Belle, Feide, Alkane, Willenburg: haec inquam beate Mariae tradidi, cum omnibus appenditiis, id est cum utriusque sexus mancipiis, edificiis, areis, exitibus et reditibus, agris, quesitis et conquirendis, pratis, pascuis, viis et inviis, a quis a quarumque discursibus, molis molendinis, piscationibus, vineis, vinetis, sylvis atque cum omni utilitate, que ullo modo inde provenire poterit. Acta sunt haec anno incarnationis Domini millio imo nonagesimo tertio indictione prima, regnante serenissimo imperatore Henrico tertio, anno autem regni ejus tricesimo octavo, pontificatus vero domini Hilberti Trevirorum archiepiscopi quarto decimo. Ut autem haec nostra traditio firma et inviolabilis in perpetuum permaneat, cartam hinc inde conscriptam sigilli nostri impressione insigniri fecimus. Hujus constitutionis testes sunt dominus meus Hilbertus Trevirorum archiepiscopus, Sigefridus privigenus meus, Henricus dux de Limberg, Wilhelmus comes de Lutzenburg, cognati mei: Walravius et pater ejus Volcko comites de Arlo, Dudo comes de Lucenburg, Hermannus comes de Vierenburg, Meffridus comes de Wiede, et frater ejus, Richovinus de Kempenich, Burckhardus de Ulbruck et frater ejus Henricus, Reinboldus de Issenburg, Wolkoldus de Broel.

Bu beutich: 3m Ramen ber beiligen und ungertheilten Dreieinigfeit. 36 heinrich von Gottes Onaben Pfalgraf des Rheines und herr von Laach. Um die Rube ber Armen im Beifte ju ichugen, thun wir Allen in Butunft und jest Lebenden Christo und une Getreuen fund, daß ich, weil ohne Rinder, mit Buftimmung und Mitwirtung meiner Gemablin Abelbeibe . für das Beil meiner Seele und jur Erlangung des ewigen Lebens, von meinem vaterlichen Erbe ju Laach, jur Ehre ber beiligen Bottes - Bebarerin Maria und des heiligen Ricolaus ein Rlofter zur Bohnung derienigen, welche die flösterliche Regel beobachten, gegründet und mit eigenthumlichen Gutern dotirt babe in Gegenwart und mit Borwiffen Silberte. bes hochwurdigften herrn Ergbischofe von Erier. Bum Bogte (Berwalter) Diefes Rloftere aber bestelle ich für die Beit meines Lebens teinen Andern, als mich felbft. Rach meinem Tode aber foll berjenige jum Bogte unter bem Namen Dingvogt eingesett werden, ben bie Bruder des genannten Rlofters, mag er nun aus meinen Stieffohnen ober aus ber Broving fein, rudfichtlich feiner Dacht und Gute fowohl, als auch des den Sansgenoffen und Befigungen besselben Rlofters ju leiftenden Schutes und hilfe für tauglich halten, jedoch nur bann, wenn er diefe Bestimmung ju beobachten verfprochen bat, nämlich die Guter der Rirche nach Rraften ichugen, und die Sausgenoffen mild und artig behandeln zu wollen. Er moge daber miffen, daß es ihm durchaus nicht guftebe, Die Bogtei weber feiner Gemablin ale Mitgift, noch irgend einem ale Beneficium ju geben, noch fich einen Stellvertreter ju nehmen, ba er, wie ihm befannt, diese Ehrenftelle nicht durch erbliches Recht übertommt, fondern fur bas Beil feiner Seele jum Schute bes Rlofters von ber Sand bes Abtes empfängt. Außerbem foll er nicht burch ju baufigen Befuch auf den Gutern der Rirche dieselbe oder die Sausgenoffen beläftigen, weder ungerechte Dienftleiftungen jemals von ihr fordern, noch die Gintunfte, Die man unfichere nennt, mit Gewalt eintreiben. In dem Geschäfte Diefes Bogtes foll fein anderer Diener, weber ein Stellvertreter noch Untervogt bie Leitung haben, außer der Bermalter fur den Abt. Die foll er bei einer öffentlichen Berathichlagung Sit haben, er werde benn, wenn die Sache es erheischt, von den Brudern eingeladen. Benn er als Gingeladener erfcheint, fo moge ihm das gewährt werden, was ihm mit Bezug auf feine Chrenftelle gutommt, und die Rirche verleiden tann, damit fie nicht durch feinen ju großen Aufwand oder Gefolge gedrudt werde; er aber foll fich fo betragen, und fich fo gutig, fo befcheiden und fo gefällig gegen bie Bruder und Sausgenoffen zeigen, daß er als der Ehre feines Ramens wurdig ericheine, und für das treu verwaltete Amt ben Lohn von Chrifto durch die Aursprache

praeparavit 1 se ad partes miles, miles Golo dyabolica instigante pravitate puerperium accedens manum mittens in Palentissam et in filium ejus circumstantibus clien-

Freher: Statimque habito properavit ad p. diabolo inst. perf. miles, p. acc.: m. m. in dominam suam pal. et fil. ejus.

ber beiligen Maria empfange; wenn er aber obne Rurcht Gottes Diejenigen, welche er hatte fcugen follen, gewaltfam gedructt, und nach erhaltener Ermahnung innerhalb feche Bochen teine Genugthuung geleiftet bat, bann foll er vom Rirchenbann getroffen die Bogtei verlieren, und die Bruder follen fich einen andern burch Dacht, Bescheidenheit und Bertheidigungefraft nutlichen und thatigen mablen, welcher unter ber vorgenannten Bedingung bie Berwaltung ber Bogtei übernimmt. 3m Ubrigen muniche ich, und fege, infoweit ich es als Lebender über die Berftorbenen tann, feft, daß ich, wo auch immer in ber Proving ich fterben merde, nirgendwo anders als in bem genannten Rlofter begraben werde. Dasfelbe will und bestimme ich bezüglich aller Bogte, und meiner Gemablin. Damit aber feiner meiner Erben ober Rachfolger je auf den Gedanten tomme, auf irgend eine Beife ungerecht gegen Gott ben herrn und die beilige Maria gn handeln, fo habe ich die Guter, welche von mir diefem Rlofter verlieben worden, bier namentlich angeführt, und dieß mit dem bischöflichen Banne befraftigen laffen, namlich Crufft mit ber Rirche, Bendorf und Beimbach, und was in ber Umgegend liegt, Bell, Faid, Alten, Billburg. Dieß, fage ich, übergebe ich der heiligen Maria mit Allem, was dazu gehort, b. h. mit den Leibeigenen beiderlei Geschlechts, Gebäuden, Scheunen, Aus - und Eingangen, Adern, die erworbenen und die noch ju erwerbenden, Biefen, Beiden, Begfames und Unwegfames, Gemäffern und Bafferlaufen, Rublen und Rublen-Bebauden, Fifchereien, Beinbergen, Beingarten, Balbern, und mit allem Rugen, ber auf irgend eine Beise barans wird erwachsen tonnen. Dieß ist gescheben im Sabre ber Menschwerdung bes herrn ein taufend brei und neungig, unter ber Regierung des durchlauchtigften Raifers Beinrich III., im 38ften feiner Berrichaft, und im 14ten bes Poutificats bes Trier'ichen Ergbischofs hilbert. Damit aber biefe unfere Schenfung in Butunft fest und unverleglich bleibe, haben wir diese auf beiben Seiten gefchriebene Urfunde mit bem Beibrud unferes Siegels verfeben laffen. Beugen Diefer Beftimmung find mein herr hilbert, Erzbifchof von Erier, Siegfried, mein Stieffohn, Beinrich, Bergog von Limburg, Bilhelm, Graf von Lugemburg, meine Bermandte: Balraf und fein Bruder Bolto, Grafen von Arlo, Dudo, Graf von Luzemburg, hermann, Graf von Birneburg, Meffried, Graf von Bied, und fein Bruder Richwin von Rempenich, Burdhard von Olbrud und fein Bruber Geinrich, Reinbold von Iffenburg, Boltold von Brobl.

eilte er unverzüglich, vom Teufel getrieben, zur Erfüllung seiner Pflicht; trat zu der Kindbetterin hin, legte Hand an die Pfalzgräfin und ihren Sohn, und sprach zu seinen umstehenden Unter-

Als aber Heinrich, da kaum die Fundamente der Kirche gelegt waren, starb, so setzte sein Stiesson Siegsried, ebenfalls Pfalzgraf des Rheines, das angesangene Werk sort, und vollendete den Bau, wie auf einer neben dem Grabmal Heinrich's an der Band befestigten Tasel, welche auch den Indalt der Stiftungs-Urkunde Heinrich's mit den Bildnissen der beiden Gründer enthielt, zu lesen war. Freher sagt (a. ob. a. D.), er sei am 9. November 1603 selbst zu Laach gewesen, und von dem damaligen Abte Johann von Kettich sehr freundlich ausgenommen worden. Zur Dankbarkeit dafür wolle er nun eine Beschreibung des See's geben, die nun auch solgt. Bei dieser Gelegenheit hat er gewiß auch die genannten Urkunden auf der Tasel gelesen. Die letztere (Siegsried's) sautet (Freher a. a., D. und gleich nach der erstern):

In Nomine sancte et individue trinitatis. Ego Sifridus gratia Dei comes palatinus etc. notum esse volo fidelibus, qualiter et a quibus ecclesia quae vocatus Lacus constructa sit, et libertati tradita. Predecessor et dominus meus Henricus comes palatinus exhortante uxore sua, Adleida videlicet matre mea, predictam ecclesiam aedificare cupiens fundamentum ejus tantummodo posuit, et jam morte imminente sicut bonorum suorum, ita quoque hujus laboris ecclesiae scilicet perficiende heredem me instituit. Quod primum quidem utpote juvenis neglexi, postmodum vero poenitentia ductus, quod neglexeram devotissime corrigere studui, etc.

Bu beutsch: Im Namen ber heiligen und unzertheilten Dreieinigkeit. Ich Siegfried, von Gottes Gnaden Pfalzgraf n. s. w., will den Gläubigen kund thun, wie und von wem die Kirche, welche Laach genannt wird, erbaut und dem freien Gebrauche übergeben worden. Mein Borgänger und herr, der Pfalzgraf heinrich, wünschte, ermuntert durch seine Gemahlin Adelheide, meiner Mutter nämlich, die vorgenannte Kirche zu bauen, legte jedoch nur die Fundamente berselben, und setzt mich beim herannahen seines Todes, wie für seine Güter, so auch für diese Arbeit, der Bollendung des Kirchenbaues nämlich, zum Erben ein. Ich habe dieß zwar anfangs, weil noch Jüngling, vernachlässigt, mich aber später, von Reue ergriffen, bestrebt, die Vernachlässigung auf das Gewissenhasteste wieder gut zu machen, n. s. w.

Auch Siegfried beschentte das Kloster aus seinem väterlichen Erbe, und zwar mit Mylen in Brabantia, Overhoven et Geneheiden.

<sup>1)</sup> Praeparavit, foll wohl heißen properavit.

tibus suis dicens ad eos arripite eos et adimplete jussum domini nostri qui responderunt · quid enim jussit dominus? at ille ut morti tradam illos . qui dixerunt quid enim mali fecerunt, et Golo ite praeceptum domini facite vel moriemini. Servi vero accipientes matrem cum filio ad dampnandum eos ad silvam ubi multi fere inhabitabant, cumque introissent silvam unus servorum ait . quid enim mali fecerunt? et sic altricatio 1 oriebatur inter eos unus autem servorum ait o servi et amici mei dilecti nescitis quomodo et qualiter actum sit cum domina nostra et ejus filio qui nobis sunt commissi ad dampnandum? et responderunt unanimiter una voce dicentes cum amaritudine anime 2 tunc dixit unus ex servis fidelis. nihil mali fecit addito juramento innocens enim est ab omni crimine iterum dixit fidelis servus quare dampnabimus eam cum filio? inter quos erat unus qui dixit poteritne nobis aliquis dare vias dimittendi eos? et dixit servus fidelis assignabimus locum manendi melius est ut bestie devorent eos, quam manus nostre coinquinentur tunc servi dixerunt quid si recesserint? et ille dabit nobis fidem manendi. quod et factum est inierunt servi consilium inter se pro intersigno habendo

Freher: C. cl. ait ad eos: arr. hanc et prolem ejus, ct ad. jussionem d. n. Qui resp.: q. praecepit d. noster? at ille: et morti tradantur isti....... Perf. ille dixit: Ite et fac. pr. d. aut moriemini. S. v. tristes ac Dominam et infantem de puerperio a. d. e. abduxerunt eos in silvam, unus servorum dixit: q. e. malefec. isti innocentes? Et altercatis or. i. e. Tunc un. eorum dixit: o fratres et a. m. dilectissimi! nescimus qu. et qu. . . . . . . . Et resp. unan.: scimus. Et dixit unus servorum fid.: Quid enim mali fecit? add. jur. responderunt omnes: nihil, innoc. est ab o. cr. Et dix. fid. serv.: qu. ergo d. e. c. fil.? inter quos unus: pot. quis nob. d. v. d. eos? et de fid.: ass. eis manendi. mel. est enim ubi b. eos dev., qu. quod m. n. c. Et dixerunt alii: qu. s. rec. hinc? Et dixit: domina nostra dabit fidem manendi, et absque dubio manebit, q. et f. est. In consilio pro inters. hab.

gebenen: Ergreifet fie und erfüllet ben Befehl unseres Berrn! Sie antworteten: Bas bat benn ber Berr befohlen? Und er erwiederte: Sie dem Tode zu überliefern. Sie sagten hierauf: Bas haben fie denn Bofes gethan? Golo aber fprach: Gebet bin, und thut nach dem Befehle des Berrn, oder ihr werdet sterben! Da nahmen die Diener die Mutter mit dem Rinde, um die Strafe an ihnen zu vollziehen, und führten fie in einen Bald, wo viele wilde Thiere fich aufhielten. Ale fie aber in den Bald gekommen waren, sprach einer von den Dienern: Bas haben fie benn Bofes gethan? Und ba fich auf diese Beise ein Bortwechsel unter ihnen entspann, sprach einer der Diener: D ihr Diener und geliebte Freunde! Ihr wißt nicht, wie und auf welche Art mit unserer Gebieterin ihrem Söhnchen, die uns zur Bestrafung übergeben find, verfahren worden ist? Und sie antworteten Alle einmuthig, und sprachen mit kummervollem Bergen: Bir wiffen es. Da sprach ein treuer Diener: Richts Boses hat fie gethan, und er betheuerte es mit einem Schwur, daß fie unschuldia sei an jedem Berbrechen. Biederum sprach der treue Diener: Barum sollen wir fie denn bestrafen mit ihrem Knaben? fbrach einer von ihnen: Bird und einer vielleicht die Art und Beise angeben konnen, fie zu entlassen? Und es wiederte der treue Diener: Wir wollen ihnen einen anweisen, wo fie bleiben muffen. Beffer ift es, daß wilden Thiere fie auffreffen, als dag unfere Bande fich beflecken. Wie aber, sprachen darauf die Diener, wenn fie nicht da bleiben? Jener erwiederte: Sie wird uns die Verficherung geben, da ju bleiben. Dieß geschah auch. Die Diener berathichlagten fich nun unter sich über das Beweismittel (ber vollzogenen Bestrafung).

<sup>1)</sup> Altricatio, wohl altercatio.

<sup>2)</sup> Rach anime ift zu erganzen: seimus. = Ste antworteten und fprachen: Ja, wir wissen es.

Sauerborn , Befch. b. Benovefa.

canis autem sequebatur eos et dixerunt abscidamus ligwam canis et demus pro intersigno quod mortui sint. quod ita factum est. et sic recesserunt statim ut videt eos miles Golo revertentes dixit ubi reliquistis eos. dixit interfecti sunt. hoc damus pro intersigno monstrantes ligwam canis dixit autem perfidus miles vos eritis domino nostro et nobis cari quod implestis mandatum domini miles autem Golo credebat omnia et per omnia sic esse. Domina autem Palentissa relicta cum puero in horribili loco 1 flendo aliquantulum dixit heu me misera quam inhabundancia magna fueram modo penites habens desolata puer vero nondum erat triginta dierum dum autem mater lac non haberet flevit amare omni solacio privata. confisa de adjutorio beate Dei genitricis virginis Marie sic eam allocuta est o domina Virgo Maria exaudi me peccatricem dampnatam cum innocens sim a crimine hujus rogo te ne derelinquas me in necessitatibus meis scio quod nemo nisi tu virgo Maria et filius tuus unigenitus potest me liberare et enutrire . erue me domina o virgo Maria consolatrix omnium te invocantium a feris crudelibus statim audivit vocem dulcissimam dicentem amica mea dilectam<sup>2</sup> te

Freher: Fidelis dixit: canis sequebatur nos, credo nobis a Deo missum.

Abscindamus linquam ejus, ut demus pro intersigno, quod m. s.

Q. i. f. e. et recesserunt. St. ut vidit perfidus Golo eos venientes,
d.: u. rel. e.? et dixerunt: int. s. Et haec d. pr. i., m. linquam
dominae. Dixit quoque . . . . . . . . . . . . . . . . jussum d.
Credens sic esse. Palentissa itaque rel. . . . . . . flendo dixit:
h. m. miseram! Quae in abund. nimia enutrita et educata,
m. penitus nihil habens desolata. . . . Dum autem lac non
h. ut puero praestaret, flevit bona mater, omni sol. pr. humano,
conf. de a. Virg. M. sicque eam all. est.: d. v. M. . . . . . c. innoc.
s. ut nosti, a cr. h. ne der. m. Scio . . . . nisi tu et f. . . . .
Erue m., d. et v. inclita M.! a feris crudelissimis. Statim . . . .
dicentem sibi: a. m. dulcissima! te n. d.

<sup>1)</sup> Die ältesten Annalen von Laach sagen, die ganze Umgebung des See's habe in einem schauerlichen Balbe (horridum nemus) bestanden. Freber,

Es folgte ihnen aber ein hund, und fie sprachen: Laft uns ihm die Bunge abschneiben jum Beweise und Zeichen fur ihn, daß fie todt find. Sie machten es so, und gingen weg. Sobald aber der Ritter Golo sie zurücktommen sab, sprach er: habt ihr fie gelaffen? Sie sagten: Sie find getödtet. Dieß geben wir dir zum Beichen. Und fie zeigten ihm die Bunge des hundes. Da sprach der treulose Ritter: Ihr werdet unserm herrn und mir theuer und lieb fein, weil ihr ben Befehl des Berrn vollsogen habt; benn er glaubte, daß es fich in Allem so verhalte. Bfalggräfin aber, welche mit ihrem Anaben an einem graufener= regenden Orte zurudgeblieben war, fprach weinend: Uch! ich Urme! In großem Überfluß lebend bin ich jest verlaffen und habe gang und gar nichts mehr! Der Knabe aber war noch nicht dreißig Tage alt. Da aber die Mutter keine Milch hatte, weinte fie, alles Troftes beraubt, bitterlich. Im Bertrauen auf die Hilfe der heiligen Gottee = Gebarerin und Jungfrau Maria fprach fie zu ihr: D Berrin, Jungfrau Maria! erhöre mich verurtheilte Sunderin! Da ich unschuldig bin an diesem Berbrechen, so bitte ich dich, du wollest mich in meinen Nöthen nicht verlaffen! 3ch weiß, daß mich Niemand, außer bu, o Jungfrau Maria, und bein eingeborner Sohn befreien und ernähren kann. Errette mich, o Berrin, Jungfrau Maria, du Tröfterin Aller, die dich anrufen, von den wilden Thieren! Sogleich hörte fie eine fuße Stimme, welche sprach:

6\*

ber, wie oben bemerkt, am 9. November 1603 selbst bort war, berichtet (wir geben seine Worte in deutscher Übersetzung): "Der See ift sehr groß, kaum in zwei Stunden zu umgehen, von allen Seiten mit Bergen eingesschlossen, nur mit einem Zugang (aditus et introitus) von Andernach aus versehen..... Er nährt sich durch seine eigene Quelle, da weder ein Walbbach, noch sonft ein anderer hinzusließt. Das Wasser ist sehr hell und klar, voll von Fischen, und da es sehr kalt ist, gefriert es nur bei der härtesten und einer ungewöhnlichen Kälte. An einer Stelle ist ein Loch durch den Felsen gehauen, durch welches das Wasser nach Niedermendig zu absließt; denn sonst würde es durch sortwährendes Wachsen selbst die hochliegende Kirche erreichen. An den Ufern sinden sich glänzende saphirne Steinchen." Bergl. auch Wegeler: "Rloster Laach".

<sup>2)</sup> Dilectam tann fowohl auf amica mea bezogen werden, als auf te, und bavon abhangig. Im ersteren Falle mußte bann dilectam als Schreibfehler

nunquam derelinquam postmodum non est audita vox illa amplius per dispensationem tamen omnipotentis dei intervencione beatissime virginis Marie cerva se ad pedes infantuli prosternebat mater autem ut vidit hoc factum mirabile statim ad mammas infantulum posuit et suxit. Mansit autem Palatissa in eodem loco annis sex et mensibus tribus Palatissa nutriebatur herbis quae inveniebantur in nemore habitaculum ejus erat strues lignorum extensum et circumligacio rubetorum quantum potuit congregare. evolutis sex annis et tribus mensibus praedictis omnes milites et vasallos

Freher: Postm...... vox illa, sed per dispositionem o. D. cerva veniens, et se ad p. inf. prostravit. M. ut v. factum, st. mammas cervae infantulo opposuit, et suxit puer. Mansit palentinissa cum puero in ...... Ipsa vero enutriebatur h..... rubetarum, quantum bona mater potuit. Ev. vero ..... praedictus palentinus ......

- 1) Der Jesuit, P. Johannes Radasius, sagt in seinem "himmlischen Jahr" (annus coelestis) zum 2. April: Die bei ihrem Gemahl verklagte und verlassen Genovesa hörte, als sie Maria anrief, diese sagen: "Ich werde dich nicht verlassen."
- 2) über die Jahre der Berbannung der Pfalzgräfin Genovesa existiren verschiebene Berichte. Der Jesnit Theodor Rhan (de anim. illustr. Juliae, Cliviae etc. 2da Aprilis) sagt: "Fünf Jahre sang sebten sie in der größten Dürstigseit von Kräutern und der Milch der dienstwilligen (obsequiosae) hirschtuh." Brunner, ebenfalls Jesuit, hält das Jahr 750, das fünste des Exils der Genovesa, für dasjenige, in welchem der Pfalzgraf Siegsried auf der Jagd seine Gemahlin mit dem Kinde sand (in sest. Marian. 3tia Aprilis). Henschen und Papebroch (Bollandisten) sagen (Tom. I. 2da Aprilis): "Es wird von Molanus in Natal. Belg., von Hoter in hist. tragic. pag. 70 erwähnt, daß sie sechs Jahre in einer Höhle (in antro) von wilden Kräutern gelebt habe. Und schon war der sechste Winter und einige Monate verstossen, als u. s. w." Gumppenberg, S. J., berichtet (All. Marian.): "Sechs Jahre und drei Monate dauerte dieses Leben im Balbe." Der Sache am nächsten und mit unserm Manuscripte übereinstimmendsten kömmt unter Allen Molanus (Natal. Belg. 2da Aprilis), wenn

statt des Bocativ dilecta betrachtet werden. Der Sinn bleibt in beiden Källen der nämliche.

D meine geliebte Freundin! Ich werde dich nie verlassen! Darauf hörte sie die Stimme nicht mehr. Durch Fügung des allmächtigen Gottes jedoch und die Kürbitte der allerseligsten Jungfrau Maria kam eine Hirschkuh, und legte sich zu den Füßen des Knäbchens. Die Mutter aber, als sie dieses wunderbare Ereigniß sah, legte sogleich den Knaben an deren Brüsse, und er saugte (deren Milch). Die Pfalzgräfin aber blieb an demselben Orte sechs Jahre und drei Monate. Sie ernährte sich von Kräutern, welche sie im Walde fand. Ihr Lager bestand aus einem ausgebreiteten, von Brombeergebüschen ringsum umgebenen Hausen Reiser, welche sie, so viel sie konnte, sammelte. Nachdem nun die erwähnten sechs Jahre und drei Monate vorüber waren, ließ der Pfalzgraf alle Ritter und Vasalen zusammenrusen, und wollte ihnen am

<sup>3)</sup> Biewohl praedictis recht gut als zu annis et mensibus gehörend angesehen werden kann, so gibt doch auch die Leseart Freher's praedictus mit
und ohne den Jusat palentinus einen guten Sinn, und wurde dann für
das unmittelbar folgende omnes comes zu lesen sein. Wahrscheinlich war
auch hier wieder die Handschrift unleserlich.



er fagt: "Rachdem endlich feche Sahre und drei Monate verfloffen waren, fand Siegfried auf der Jagd am Tage ber Erfcheinung bes herrn (in die Epiphaniorum) feine Gemablin mit dem Rinde." Bir fagten eben, Dolanus tame ber Sache am nachsten. Bir thun dieß auf die Angabe bin. daß die Auffindung am Tage ber Ericheinung des herrn geschehen fei. Denn wie wir weiter unten feben werden, wurde gum Andenten an biefen Tag ber Auffindung (vielleicht erfolgte diese auch am Tage vorber, in Vigilia Epiphaniae, ba am Resttage selbst Siegfried wohl teine Jagd veranstaltet haben mag) ber Ort ober ber Grundstein für die Rapelle von dem Bischofe Sildulph in die Epiphaniae confecrirt. Brunner icheint une aber in einen boppelten Brrthum gerathen gu fein, ba er fur die Berbannung Genovefa's nur funf Jahre annimmt, und beren lettes in bas Jahr 750 fest. Rehmen wir an, bag die Sabre 737 ober 739 bie letten waren, in benen Siegfried bei ben Kriegszügen fich befand, welche Carl Martell gegen die Saracenen veranstaltete, die aus dem erft 713 unterworfenen Spanien vom Jahre 719 bis 739 baufig in Gallien einfielen, fo wird Brunner bas lette Jahr bes Exils ber Genovefa nicht in bas Jahr 750 fegen tonnen. Rehrte Siegfried in der Beit gurud, in welcher Genovefa am 30ften Tage nach ihrer Riederfunft in's Exil geführt murbe, fo war der Pfalzgraf tein volles Jahr abwefend. Es batte alfo Brunner in feiner Beitbestimmung bochftens bis jum Jahre 743 ober 745 tommen fonnen.

suos 1 convocari fecit et voluit convivium magnum facere die epyphanie cumque aliqui ex eis quasi major pars militum in vigilia vel circiter advenissent Palatinus pro solacio adveniencium praecepit · ut omnes venatum cum eo non tardarent ire cumque venatores canes incitarent subito cerva quae nutriebat puerum apparuit canes vero latrando venatoresque clamando subsecuti sunt . Palatinus cum suis prout potuerunt sequebantur Golo vero miles dereliquit latratum canum sequebatur a longe cumque cerva evadere non potuisset cucurrit ad statum ubi solebat puerum alere Palatisse cumque venit ad locum prosternebat se ad pedes infantuli more solito canes latrando persequebantur cupientes cervam capere et dum vidit mater pueri animal sibi celitus missum a canibus privari per baculum quem manu tenebat quantum potuit canes fugabat interim Palatinus cum suis veniebat et cum vidit hoc miraculum ait ffugate canes quod et factum est, placuit Palatino loqui cum ea et non cognovit eam et dixit es ne homo christianus? respondit mulier sum christiana omni corporis tegmine nudata ut vides nam et corporis pulchritudinem habeo intectam sed praebe mihi pallium, quo circumdaris ut turpitudinem corporis mei valeam cooperire at ille porrexit ei pallium suum cumque circumdata esset pallio Palentini dixit Palatinus o mulier non procurasti cibum

Freher: ..... conv. jussit, volensque facere conv. m. d. e. domini.

Cumque ...... pars in vig. vel citra adv. ...... non
distulerent ire. Cumque ven. .... quae puerum nutrierat, ap.
Canis v. ..... prosequebantur. Pal. .... poterant, seq. G. v.
perfidus miles derel. sonum c., seq. tamen a. l. Cumque c. ev. n.
posset, currit ad stratum .... Et dum venerat ad loc. .... ut
solebat. C. l. proseq. ..... Et d. v. bona mater a. .... Miraculum dixit: fugate c. ..... Quod fecerunt, placuitque pal. ...
eam et ait, ..... et dixit mulier .... nudata ut ipse cernis, n.
et corp. turpit. ..... quo circumdatus es ..... At pal.: praesto
sum. Cumque esset c. p., dixit palentinus; o. m. n. exhibuisti tibi

Tage der Erscheinung des herrn ein großes Gastmahl geben. Als nun Einige aus ihnen und wohl der größere Theil am Tage vorher oder um diese Zeit angekommen waren, befahl der Bfalggraf ju ihrer Erheiterung, daß Alle fich beeilen follten, mit ihm jur Jagd zu gehen. Da die Jager nun die hunde antrieben, erschien plöglich die Sirschfuh, welche den Knaben ernährte. Die Sunde aber verfolgten fie unter Gebell, die Jager unter Geschrei. Pfalgraf und die Seinigen folgten, so gut fie konnten, nach. Der Ritter Golo aber achtete nicht auf das Gebell der Sunde. und folgte von ferne. Da die Hirschkuh nicht ausweichen konnte, so lief fie zu dem Orte, wo fie den Knaben der Bfalggräfin zu nähren pflegte. hier angekommen, legte fie fich wie gewöhnlich zu den Rugen des Anabchens. Die Sunde verfolgten fie, um fie zu fangen. Als nun die Mutter des Rnaben fab, baff die Sunde ihr das vom himmel gefandte Thier rauben wollten, trieb fie dieselben mit einem Stocke, ben fie in der Sand hielt, so weit fie konnte, in die Flucht. Unterdessen kam der Bfalggraf mit den Seinigen herbei, und ale er diefes Bunder fah, fprach er: Jaget die hunde fort! Sie thaten es. Der Pfalzgraf ließ fich herab, mit ihr zu fprechen, erkannte fie aber nicht. Bift bu, sprach ex, ein Christ? Sie antwortete: Ich bin eine Christin, aller Körperbedeckung, wie du fiehft, entblößt. Ich habe sogar nicht einmal fo viel, um meine Scham zu bedecken. Gib mir das Oberkleid, das dich umgibt, daß ich meine Scham bedecken kann. Er reichte ihr sein Oberkleid, und als fie fich damit bekleidet, sprach der Pfalggraf: D Beib! Saft du keine Speise

<sup>1)</sup> Daß die Ohnasten schon unter den Merovingern die Alodialien mit der Jurisdiction besessen haben, beweist aussubritich Abam Ropp (de disserentia inter S. R. J. Comites et Nobiles, Sect. I. pag. 34 et seqq.). Auch wenn dieß nicht so wäre, so konnte ja der Pfalzgraf die Basalen des Königs ebenso gut und richtig die seinigen (suos) nennen, wie er es rückssichtlich der Ritter und Kriegsmannen that, nicht aber, als gehörten sie ihm eigenthümlich zu, sondern nur als seiner Herrschaft unterworfen und anvertraut.

ac vestimentum at illa panes quidem non habui sed nutriebar herbis quae inveniebantur in nemore isto indumentum vero prae nimia vetustate consumptum est Palatinus ait ad eam quot anni sunt quo huc venisti at illa anni sex sunt et menses tres tunc Palatinus ait ad illam cujus est filius iste? que respondit meus est filius iste delectabatur enim Palatinus in aspectu pueri et iterum ait quis est pater pueri at illa scit deus tunc Palatinus quo appellaris? at illa nomen meum Genovefa est statim ut audivit nomen Genovefa consideravit an ipsa esset uxor sua . et accedens unus camerarius quondam Palentisse videtur mihi quod domina nostra longo tempore mortua ista sit nam cicatricem in facie habuit videamus an ipsam habeat inspicientes omnes in eam invenerunt sic dixit quoque Palatinus annulum subarracionis 1 habuit et accedentes duo milites ad perscrutandum invenerunt annulum subarracionis statim Palatinus amplexatus est eam osculando ipsam cum puero flendo dixit vere tu uxor mea es ad filium vero ait et tu filius meus es, quid plura? Palatissa qualiter sibi accidisset ut supra dictum est de verbo ad verbum omnibus qui interfuerant enarravit fflevit quoque Palatinus cum omnibus suis et cum omnes prae gaudio flerent advenit Golo miles statim irruerunt omnes in eum volentes eum occidere dixit quoque Palatinus tenete eum donec excogitemus qua pena sit dampnandus, quod et factum est post haec decrevit Palatinus recipi quatuor boves nondum ad aratrum

Freher: .... at illa: panem q. n. habeo, sed .... hoc nemore: ind. ....
.... scissa sunt et consumpta. Indica obsecro quot anni sunt ....
at illa: sex a. et m. tr. hic habitavi. pal. dixit: cujus e. f. ille?
..... Dilectabatur vero multum i. asp. p. et dixit: quis ....
Deus hoc novit. Pal. dixit: quomodo huc venisti et quomodo
appellaris? edicito mihi ..... Statimque ut aud. n. G.
cogitavit ..... Palentinissae dixit: per Deum mihi vid. ....
nam et cicatr. .... Vid. an ne ipsa habeat. Intuentes omnes ....
sicut camerarius dixit. Ait quoque P. . . . . Statimque am-

und kein Rleid? Und fie antwortete: Ich habe zwar kein Brod, ernähre mich jedoch von den Kräutern, welche ich in diesem Baldex finde. Mein Rleid aber ift durch die Lange der Zeit gang gerriffen und aufgerieben. Wie viele Jahre, sagte der Pfalzgraf, find es, daß du hierher gekommen bift? Und fie erwiederte: Seche Jahre. und drei Monate. Da sprach der Bfalggraf zu ihr: Bem gehört Diefes Rind? Das ift mein Sohn, sagte fie. Der Pfalzgraf, mit Bohlgefallen beim Unblicke des Rnaben verweilend, sprach wieberum: Wer ift fein Bater? Sie antwortete: Gott weiß es. Darauf fagte ber Pfalggraf: Bie beißt bu? Sie fprach: Benovefa ist mein Rame. Da er den Ramen Genovefa borte, bedachte er fich sogleich, ob es vielleicht seine Gemahlin ware. Da trat ein ehemaliger Rammerdiener der Bfalzgräfin bervor, und fagte: Es icheint mir, daß es unsere langft verftorbene Berrin ift; denn fie batte eine Narbe im Geficht. Laft uns feben, ob fie diefelbe habe. Und indem fie diefelbe Alle anschauten, fanden fie Der Bfalgraf fagte: Sie hatte auch einen Trauring. Es näherten fich ihr nun zwei Ritter, um dieß zu untersuchen, und sie fanden den Trauring. Sofort umarmte der Pfalzgraf fie mit dem Rnaben unter Thranen und sprach ju ihr: Bahrhaftig, du bift meine Gemablin! Und zu dem Rnaben: Und du bift mein Sohn! Bas geschah weiter? Die Pfalzgräfin erzählte nun in Gegenwart aller Anwesenden von Wort zu Wort, so wie es oben angegeben, wie man mit ihr verfahren sei. Und als der Pfalzgraf mit allen den Seinigen vor Freude weinte, tam der Ritter Golo. Sogleich fturgten Alle auf ihn au, um ihn au todten. Der Bfalggraf aber fagte: Saltet ihn so lange fest, bis wir überlegt haben, welche Strafe wir über ihn verhängen! Und fie thaten es. Darauf befahl der Bfalggraf,

plexabatur eam pal. osc. Tum puero d. fl. . . . . . Ad fil. v. ait: Vere t. f. m. es. . . . . . bona mulier, qu. s. acciderit, totum de v. ad v. coram omnibus qui aderant èn. Fl. q. . . . . venit et ipse perfidus miles: statimque irr. . . . . . . D. autem pal. . . . . d. cogitemus qu. p. s. plectendus. Et fact. est . . . . . .

<sup>1)</sup> Subarratio von subarrho, mit einem gegebenen Pfande verbinden.

applicatos et quilibet 1 boum ad quatuor partes corporis sui videlicet duos ad pedes, et duos ad manus et eorum voluntati conmittere, et cum alligati essent quilibet cum parte sua recessit et sic in quatuor partes corpus suum divisum est 2 post hec voluit Palatinus suam dilectam cum filio secum adducere ipsa quoque negante dixit beata virgo Maria me cum filio meo custodivit in hoc exilio a feris crudelissimis et cum feris puerum meum nutriri permisit non ergo recedam abhinc nisi locus hic in ejus honore sit dedicatus atque consecratus. statim Palatinus misit suos ad Hildolphum archiepiscopum Treverensem pro consecratione loci illius et cum narrata omnia fuissent beato Hildulpho gavisus est gaudio magno et venit die epyphanie 3 consecravit locum 4 in honore individue trinitatis et beate Marie virginis post consecrationem loci adduxit Palatinus Palantissam in domum suam Palatinus quoque grande convivium fecit cunctis advenientibus. Palatissa enim <sup>5</sup> deprecata est

Freher: . . . . . . et quemlibet bovem ad qu. p. corp. ligari, vid. . . . . . et c. sic all. e. . . . . . corpus ipsius perfidi Golonis d. est. . . . . . . . dilectissimam c. f. suo . . . . . me et f. meum . . . . . et a feris p. m. nutrivit; n. rec. nisi l. iste in e. h. fit d. . . . . Statim P. ambasiassum m. ad Hyldulfum episc. Trever. . . . . . Et c. om. n. f. sancto Hyldolpho archiep., . . . . . loc. illum in h. sanctae et ind. tr. . . . . . . . palentinissam uxorem suam cum fil. suo. Grande quoq. c. f. . . . . . . Pal. vero rogabat

<sup>1)</sup> Quilibet, wohl richtiger quemlibet. Dabet ift ligari ju ergangen.

<sup>2)</sup> Ein in der Rabe von Ochtendung, also auch von Frauentirchen befindlicher kleiner Balddistrift heißt bis auf den heutigen Tag noch "Golobusch". Ift vielleicht Golo hier geviertheilt worden? Oder bezeichnet das zwischen Krust, Frauenkirchen und dem Laacher See sich befindliche Kreuz, das auch jest noch von dem Bolle "Schinkenkreuz" genannt wird, jenen Ort zum immerwährenden Andenken an die Biertheilung Golo's? Der Rame "Schinkenkreuz" ware wenigstens sehr bezeichnend bafür.

<sup>3)</sup> Daß ber Pfalzgraf die Boten am Tage vor dem Feste der Erscheinung des herrn (Epiphania) und zwar spät zu dem Erzbischof hildulph geschieft, ergibt fich aus dem Contexte. Da der heilige hildulph sogleich am andern Tage zur Consecration des Ortes tam, so folgt sehr leicht daraus der

man folle vier Ochsen, die noch nie an einen Bflug gespannt gewefen, nehmen, und jeden derfelben an einen der vier Theile seines Körpers binden, nämlich zwei an die Füße, und zwei an die Bande, und fie ihrem Billen überlaffen. Da fie nun fo angebunden waren, zog jeder an seinem Theile, und so wurde sein Körper in vier Theile getheilt. Darauf wollte ber Bfalggraf seine geliebte Gattin mit bem Sohne mit sich nehmen. Sie aber wollte nicht, und sprach: Die heilige Jungfrau Maria hat mich mit meinem Sohne in Diefer Berbannung vor fehr wilden Thieren beschütt, und meinen Anaben von ben Thieren ernähren laffen; ich werde daher nicht von hier weggeben, wenn biefer Ort nicht zu ihrer Ehre geweiht und eingesegnet wird. Sogleich schickte der Pfalzgraf die Seinigen zu dem Trier'schen Erzbischof Sildolph, damit jener Ort eingeweiht werde. Und ba man bem beiligen Bildulph Alles ergahlt hatte, freute er fich fehr, und tam am Tage ber Erscheinung bes Berrn, und weihte den Ort ein zur Ehre der unzertheilten Dreieinigkeit und ber beiligen Jungfrau Maria. Nach der Einweihung des Ortes führte der Pfalzgraf die Pfalzgräfin in fein Saus. Auch veranstaltete ber Pfalzgraf ein großes Gastmahl für alle Unwesenden. Die Pfalzgräfin aber bat

Schluß, daß er in seinem Palaste zu Ochtendung, welches nicht weit von Frauenkirchen ist, residirt habe. Ferner hat sich das Andenken an die am Tage vor
dem Feste der Erscheinung des herrn (in vigiliis Epiphaniae) stattgefundene Auffindung der Genovesa, und an die am Tage des Festes selbst vollzogene Consecration des Ortes zur Errichtung der Kirche bei dem Bolke von unvordenklichen Beiten an bis in die neuere Zeit erhalten, und sand zur Erinnerung daran immer ein sehr großer Zusammensluß von Menschen an jenen Tagen sowohl in Frauenkirchen als auch zu Kloster Laach statt. Auch jest noch wallsahrtet man dahin.

<sup>4)</sup> Es ist bekannt, daß nach kirchlicher Bestimmung teine Kirche gebaut werden darf, wenn nicht vorher der Bischof oder sein Delegat den Ort dazu eingesegnet hat. Der bezügliche Canon sagt: Nemo ecclesiam aediscet, antequam episcopus civitatis veniat, et ibidem crucem sigat (Distinct. I. de Consecrat. — Novell. 67. cap. I.). Fleury führt in seiner Kirchengesschichte Beispiele aus jenen Zeiten an.

<sup>5)</sup> Statt enim ift wohl autem gu lefen.

dominum dicens o domine rogo te ut ecclesiam in loco consecrato erigi facias et redditibus dotare velis qui promisit Palatinus etiam cuncta cibaria nature sue uxori conveniencia procurare et condire praecepit ipsa vero cibaria pati non potuit . sed herbis quibus ipso tempore comedere consuevit utebatur et colligi fecit vixit quoque Palatissa a die invencionis ejus a vigilia epyphanie usque ad quarto nonas mensis aprilis 1 quo etiam die migravit ad dominum Palatinus vero capellam ut promisit in eodem loco in honore sancte et individue trinitatis et beate Marie virginis erexit 2 et in eadem

Freher: d. s...... et red. bonis d. v., quod palentinus consensit.

Pal. itaque c. cib. uxori suae palentinissae et ejus naturae conv.
pr., ut comederet, disposuit: ipsa vero palentinissa cib. ferre
n. p., sed tamen herbis crudis, quibus consueta erat in sex
annis et tribus mensibus, utebatur colligi fecit. V. qu. pal. a
d. quo erat inventa, videlicet a vig. epiph. . . . . . . . qua die
m. ad d., palentinus autem ut promisit, cap. in eod. l. in honorem Mariae virginis erexit,

<sup>1)</sup> Demnach ftarb Genovefa im Jahre 737 ober 738 am 2. April, im 37ften ober 38ften Jahre ihres Altere. Es icheint une von feinem Rugen gu fein, wenn wir uns bier in die Streitfragen ber Befchichtichreiber einlaffen, in welchem Jahre bie Saracenen unter Bamane, und in welchem fie unter Abderama in Gallien einfielen. Bir verweifen ben Lefer auf die oben (S. 55 und 63 in ber Rote) angeführten Schriftsteller und auf Dabillon (Annal. Bened. L. XXI. n. 6.). Mag nun Abberaman 730 ober 731 ober 733 ober 737 mit 375,000 Saracenen von Martell in Berbindung mit Endo, bem Bergoge von Aquitanien, ober von Martell allein, gefchlagen worden fein, fo fteht dieß nicht im wesentlichen Biberfpruche mit der gegenwartigen Befdichte. Es icheint jeboch bamit in größerer Ubereinstimmung ju fteben, daß Siegfried im Jahre 730 ober 731 mit Martell bei dem Buge gegen die Saracenen mar, "weil (wie es in ber vorliegenden Genovefa-Befchichte heißt, f. oben S. 60 und 62) er wegen ihrer Schonbeit (ba fie alfo noch im blubenden Alter ftand) einen unerlaubten Umgang befürchtete, und gur Bermeibung beffen befahl, daß fie für die Beit feiner Abwefenheit auf dem Schloffe Semmer bleiben folle." Auch waltet hierbei tein Brrthum ob rudfichtlich ber Beit bes Trier'ichen Ergbischofe Sidulph, ber nur als Stellvertreter Dilo's für die Berwaltung ernannt war, und den beiligen Clemens oder Billibrord

ihren Herrn und sprach: D Herr! ich bitte dich, laß an dem geweihten Orte eine Kirche errichten und besichenke sie mit Einkünften. Er versprach es. Auch besahl der Pfalzgraf, für seine Gemahlin nur solche Speisen zu wählen, und alle so zuzubereiten, wie sie ihrer Natur zuträglich wären. Sie konnte aber die Speisen nicht vertragen, sondern aß und ließ sich die Kräuter sammeln, welche sie in jener Zeit zu genießen pflegte. Auch lebte die Pfalzgräfin vom Tage ihrer Aufsindung, d. i. vom Tage vor der Erscheinung des Herrn an bis zum zweiten April, wo sie starelle an demselben Orte zur Ehre der heiligen und unzertheilten Dreifaltigkeit und der heiligen Jungfrau Maria, und begrub in derselben seine geliebte Gattin

vor dem Jahre 739, in welchem derselbe ftarb, und Cudtbert oder Gosbert zur seierlichen Übertragung des heiligen Maximin aus der Nähe berufen hatte (s. oben S. 18 u. 19. — Brow., Annal. Trevir. L. VII. n. 119. 152 u. 159.). Wenn Jemand es für wahrscheinlicher halten sollte, daß Siegfried im Jahre 737 zu dem Kriegszuge abgegangen sei, und das Alter Genovesa's auf das 44ste Jahr hinaufrücken wollte, so werden wir dem nicht widersprechen.

<sup>2)</sup> Die beigefügte Beichnung Rr. 1., welche man nachzusehen bittet, ftellt jene Rapelle mit ber Umgebung bar, wie fie fich noch in ber letten Galfte bes 18ten Jahrhunderte vorfand, in welcher a b c den Grundrig bezeichnen. Ihre Lange beträgt einschließlich ber in fpaterer Beit angebauten Sacriftei d 100 Fuß, ihre Breite 50; e bezeichnet den der beiligen Mutter Gottes geweihten Sochaltar, welcher über der Gruft ber Genovefa errichtet ift; f ben beiligen Rreng - Altar, neben welchem auf einer Erbobung eine kleine Rangel angebracht ift; g ben Altar bes beiligen Ricolaus, auf welchem ichon von langer Beit ber bas Bilbnif ber Genovefa die Sauptftelle einnimmt; ein folches Bild fand fich auch auf dem Altare der erzbischöflichen Rapelle in der Rellnerei gn Mayen. h bezeichnet ben Altar bes beiligen Michael. Dag biefe Altare fich in ber genannten Rapelle vorfanden, beweisen Die Ablag - Briefe (fiebe dieselben im III. Theile, Anh. I.). i Das Monument Genovefa's und Siegfried's, welches von feiner frühern Stelle, zwifchen bem Sochaltare und bem des heiligen Rreuzes, der größern Bequemlichteit wegen dorthin icheint verfest worden ju fein; benn ber aus gleichem Steine errichtete beilige Rreug - Altar fcheint ebemals bas Monument berührt gu haben. Auch war es im 7ten und 8ten Jahrhunderte Gitte, nicht allein über ben Grabern der Marthrer, fondern auch der Befeuner und anderer im Rufe der Beiligfeit Berftorbenen

suam dilectam uxorem genovefam sepelivit cum tristitia et fletu quam beatus hildulphus consecravit et indulgencias secundum quadraginta dies ad eandem capellam contulit i ipso autem consecrationis die duo magna mira-

Freher: .... et ibidem s. dilectam sepelire fecit magnis clamoribus fletibusque, quam capellam sanctus Hydulphus c. et ind. videlicet qu. dierum eidem contulit. Ipsa die consecrationis duo miracula

Altare zu errichten, wie dieß geschichtlich nachweisbar ist; k bezeichnet das steinerne Beihwasser-Gefäß; l steinerne Saulen; m gewöhnliche Stühle für das Bolt; n Thüren der Rapelle; o c ein beinahe verfallener Ort, außerhalb des Gebändes, in welchem ehemals ein Cremit gewohnt haben soll. (Eine ebenso verfallene Stelle und gleichfalls an die Kapelle angebaut sah ich noch vor einigen Jahren an der jest [1853] durch den unermüdlichen Eiser des herrn Pastors Simons von Bassenheim so schon restaurirten Rapelle auf dem Carmelenberge zwischen Bassenheim und Ochtendung; auch hier wohnte ein Cremit.) p bezeichnet die Beichtstühle; q den Brunnen, aus welchem Genovesa ihr Basser genommen haben soll. r ein altes Gebäude, Bellenzer Haus (domus Pellentiae) genannt (ist jest nicht mehr vorhanden); st ein 1765 von heinrich (Arz), Abt zu Laach (1756—1766) erbautes haus; u dessen Eingang; v ein freier Psah, zur Oconomie dienend; w das Thor dazu; x Ställe; y die Scheuer, ebenfalls neu; z den zu einem Mutter-Gottes-Kapellchen sührenden Beg. A den Beg nach Riedermendig.

1) Daß ichon im 5ten Jahrhunderte vom Papfte Sigtus III. (432-440) ein Ablag von einem Jahre und vierzig Tagen am Tage der Einweihung ber Rirche aur beiligen Maria ber Größern (in die consecrationis basilicae S. Mariae Majoris) verlieben worden, begengt ber Papft Ricolaus IV. (1288 - 1294) bei Baulus be Angelis. Gewiß wird es wunderlich erfcheinen fonnen, daß die Bollandiften fagen (jum 28. Marg in dem Commentar gu ber Gefdichte bes Bapftes Sixtus III. § 3. n. 10.): "Es tommt uns bieß (bie Berleihung bes vorgenannten Ablaffes) mit Recht verdachtig vor, da wir wissen, daß der Gebrauch des Bortes indulgentia erft vom 12ten Jahrhunderte an datirt (qui novimus, indulgentiae nomen saec. duntaxat XII coepisse usurpari)," da doch fcon ber beilige Augustin (serm. 157 de tempore) im nämlichen 5ten Jahrhunberte fich biefes Bortes bebient, indem er fagt: "Paschales dies sunt, id est, indulgentiae et remissionis." Es gebrauchte sogar schon im 4ten Jahrhunderte diefes Bort der beilige Pacian, Bifchof von Barcelona in Spanien († 390), im 3ten Briefe gegen bie Rovatianer, wo er bemertt, ber Apostel Baulns habe in ben Borten: "Nam et ego, quod donavi-(II. Corinth. II, 10. Er rebet bier von der Biederaufnahme bes inceftuofen

Genovesa unter Trauern und Weinen. Der heilige Hildulph weihte die Kapelle ein, und verlieh bei derselben einen Ablaß von vierzig Tagen. Am Tage der Consecration selbst aber geschahen in derselben Kapelle zwei große Wunder, und viele andere. Es

Corinthere.) burd bas Bort donatio, indulgentia, feine eigeuen Urtheile gemilbert. Siehe auch Gallus Cartier, O. S. Bened., theolog. moralis de sacram, poenit. c. 8. - Ferner bediente fich Diefes Bortes im 6ten Jahrhundert ber Bapft Bigilius in einem am 13. Darg 538 erlaffenen Schreiben an Cafarine von Arlee: "Die Art und Beife ber Bufe bleibt bem Gutbunten ber gegenwartigen Bifchofe überlassen, fo baß je nach ber größern ober geringern Ber-Inirichung bes Bugenben auch ein Ablag zugeftanben werben fann" (modus poenitentiae arbitrio episcoporum praesentium relinquendus est, ut pro majore vel minore compunctione poenitentis etiam indulgentia concedi possit). Siehe Fleury, hist. eccles. L. 32. § 47. am Ende. — Bu Anfang bes 9ten Jahrhunderte gebrauchte biefes Bort ber beilige Ludgerus, Bifchof von Munfter, in einem Briefe an Rigfried, Bifchof von Utrecht (bei Surius jum 1. Marg im Leben des beiligen Suibbertus. Bergl. Baronius jum Jahre 804, n. 2.); Bellarmin (de indulgentiis et jubilaeo, L. 2. c. 17.) führt diesen Brief Ludger's gegen Remnitius an. Die Bollandiften begen jedoch 3meifel rudfichtlich ber Achtheit beefelben (im Leben bes beiligen Erhard, 8. Januar, n. 10; und im Leben bes heiligen Ludger, 16. Marg, n. 14.), und wollen ihn im Leben bes heiligen Suidbert zuerst aus negativen Grunden, dann auch im Leben bes heiligen Ludger aus andern nicht als acht gelten laffen, wiewohl man eingeftebt, daß derfelbe in Bieler Sande fei, auch von Andern als acht anerkannt werde. Bergl. oben § 7. gegen bas Ende. Ingwischen haben wir auch noch Undere aus dem 9ten Jahrhunderte, welche fich dieses Ramens indulgentia bedienen, nämlich den Bapft Sergius II., welcher nach Ausweis eines bei Baronius (ad an. 847, n. 4.) angeführten und besprochenen Marmorfteines allen benjenigen, welche die Rirche bes heiligen Splvefter und bes beiligen Martinus, wohin berfelbe Papft viele Leiber ber Beiligen hatte bringen , laffen, an den Festen diefer Beiligen besuchen, drei Jahre und drei Quadragenen Ablag ertheilte (de vera indulgentia concessit). Ferner gab der Bapft Johann VIII. den Gallifden Bifcofen, welche ibn anfragten, ob diejenigen, welche für die Bertheidigung der heiligen Rirche Gottes .... im Rriege gefallen maren, ober noch fallen würden, einen Ablaß (indulgentiam) erhalten tonnten, gur Antwort: "Damit fie in die ewige Rube aufgenommen werden, fpricht fie der Bapft fraft apostolischer Autorität los (quos .... requies aeterna suscipiat, eosque Pontifex pro Apostolica autoritate absolvit)." S. Mabillon, cula in eadem capella fiebant et multa alia affuerunt enim tunc duo viri unus cecus. et alter mutus. cecus lumen recepit. mutus vero facultatem loquendi recepit. qui gratias agentes deo et beatissime virgini Marie qui talia miracula in eis operari dignati sunt Palatinus

Freher: contigerunt, et etiam postea multa fiebant quae non sunt scripta in hoc libro. Affuerunt eodem tempore duo ibidem, videlicet unus c. et alt. m. . . . . . et mutus loquelam, qui gr. ag. d. virginique M., quae talia dignati sunt facere mir. seu operari.

Annal. Bened. L. 38. n. 7. — Baron. ad an. 878. n. 4. Dazu kömmt Gregor VII. (regiert von 1073 an) und andere später regierende Päpste. S. Bellarm. et Gall. Cartier l. l. c. c. — Auch wollen wir noch die Ausbrücke angeben, welcher man sich im Sten Jahrhunderte zur Bezeichnung jenes Bortes indulgentia (Ablaß) bediente, und bei dem heiligen Cyprian und andern alten Bätern und Concilien gebräuchlich waren, nämlich: Ctementia, relaxatio, remissio, donatio, condonatio. — Sollte etwa der Abschreiber der Legenda sich ersaubt haben, das zu seiner Zeit gebräuchlichere Bort indulgentia für ein anderes im Texte sich besindliches zu sezen, da er sich mehrerer anderer im 8ten Jahrhunderte üblicher Barbarismen, wie es scheint, nicht bediente? Rein, er schrieb das im 8ten Jahrhunderte versaste Autographum so ab, wie es vor ihm sag.

- 1) Auch in den folgenden Jahrhunderten wurde die Kapelle zu Franentirchen durch die daselbst erfolgten Bunder und die von Gott erlangten Bohlthaten berühmt. Der in der Einleitung und dem Borworte zur gegenwärtigen Schrift genannte Bearbeiter dieser Geschichte, Matthias Emich, sagt schon am Ende seiner Arbeit: Haec enim et potiora multa (miracula) kecit Deus in loco illo (Frauenkirchen). Es bezengen dieß gewisse an den Bänden aufgehangene Sachen, z. B. Krücken u. a. m., wie man dieß jest noch in den Ballsahrtelirchen häusig sindet, und die große Menschenmenge, welche nicht allein aus der Nähe, sondern ost aus weiter Ferne kommend in allen Röthen und Bedrängnissen zu dieser Kapelle ihre Jufincht nahm. (Dieß geschah noch im vorigen Jahrhunderte, wie ein Augenzeuge berichtet. Auch jest noch sinden zu gewissen Zeiten und an gewissen Tagen Bittgänge sowohl Einzelner als ganzer Schaaren zu jener Kapelle statt, wenn auch nur aus der Rähe. Die Angabe der früher stattgefundenen Processionen siehe im III. Theile, im Anhange III.)
- 2) Rach dignati sunt (fagt unfer Autor) finden fich am Rande des mir vorliegenden Manuscripts noch die Borte: venerabundi recesserunt — nachdem fie . . . . . . . gedankt, gingen fie ehrerbietig von dannen. Dieser Marginalgusag rührt her von Johannes Piemontanns, genannt Bousbach,

waren nämlich zu derfelben Zeit zwei Männer daselbst, ein blinder und ein stummer. Der Blinde erhielt sein Gesicht wieder, und der Stumme die Sprache. Sie dankten dafür Gott und der seligsten Jungfrau Maria, welche sich gewürdigt, solche Wunder an ihnen zu thun. Auch schickte der Pfalzgraf Einige von den

ober Bougbach. Er mar geboren 1478 ju Miltenberg (Piemontium), woher er auch den Beinamen Biemontanus erhielt, und ftarb 1526 als Brior der Abtei Laach. Sein Leben ergablt er mit großer Ausführlichteit und Beitschweifigkeit in seinem Odeponicum (richtiger vielleicht nach ber Etymologie hodoeporicum, Begweiser, Reife - Sandbuch), libr. III. c. 13 segg. Er tam im Jahre 1499 nach Laach, berufen von dem damaligen Abte Simon von der Lepen (der 22fte Abt des Rlofters, reg. v. 1491 - 1512). Boutsbach erfreute fich bald der Gewogenheit und Liebe des ehrwürdigen Abtes. bes genannten Simon von ber Lepen (vergl, über ihn Ziegelbauer, hist. rei literar. O. S. Bened. [ed. Oliverius Legipontius, Aug. Vindel. et Herbipoli, 1754. P.P. IV, fol.] P. I. pag. 502), der ihn megen seiner Renntniffe und feinem Fleiße fo febr ichatte, daß er ibn nach wenigen Jahren jum Lehrer ber Rovigen ermahlte; fpater murbe er felbft Brior bes Rlofters. Mit dem berühmten Abte Johannes Trithemins mar er febr befreundet, wie aus einem Briefe hervorgeht, ben jener an ihn geschrieben, und fich in Trithemii opp. piis et spiritualibus ed. Jo. Busaeus, Mog. 1605. fol. pag. 976 aufbewahrt findet. Sowohl Trithemius und der Berausgeber feiner Berte, der eben genannte Jesuit Joh. Bufaus, ale Paulus Langine, Riswigins Gladbacenfis (bei Ol. Legipontius, P. III. pag. 335) fagen von ihm, er fei ein Mann von heiligem Lebenswandel gewesen, ausgezeichnet in der Litteratur, besonders in der griechischen Sprache, ein fleißiger, unermudlicher Alterthumeforscher (feine Berte besteben aus brei Foliobanden und einem Quartband, und befinden fich gegenwärtig in der tonigl. Univerfitats. Bibliothet zu Bonn). Rach folden ausgezeichneten Eigenschaften lagt fich nicht annehmen, daß Bougbach jene oben berührte Marginalbemertung aus fich und willfürlich follte gemacht haben, fondern er feste fie bin, weil er fie entweder in dem Originale, oder in einer frubern unter den erften Abten des Rlofters: Gieselbert (1127-1152), Fulbert (1152-1177), Conrad (1177 - 1194), Morig (1194 - 1199), Albert (1199 - 1217), und zwar entweder von diefen felbft, oder von ihren Schulern, Bulderius, Dfto, Rengat, ben Saffligemern (aus bem Rlofter Saffligem, f. S. 75), Luitfried, Gotfried, Eberhard, Gabriel, Johann, Balrar (vielleicht ber in Bongbach's auctarium in libr. Jo. Trithemii de script. eccles. tom. III. als ein fleißiger Abschreiber alter Schriften ermähnte Bolfram, f. S. 50 dieser Abhandlung in ber Rote), Albert, Beinrich von Munftereifel (fiebe oben S. 53) verfaßten Sauerborn , Beid. b. Benovefa.

etiam ex suis ad apostolicam sedem misit pro indulgenciis impetrandis. Sanctissimus vero domnus qui tunc temporis erat annum penitencialem omnibus in honore beate Marie virginis capellam constructam a Palatino visitantibus. omnibus diebus festivitatum beate et gloriose virginis Marie die natalis domini resur-

Freher: Pal. talia videns et audiens, ad ap. destinavit sedem p. ind. imp. S. v. papa t. temp. an. poen. . . . . . cap. erectam a. . . . . . omnibus festis beatae Mariae virginis, nativitatis domini,

Abschrift vorsand. Daß die eben Genannten alle sehr fleißige Abschreiber gewesen, bezeugt auch unser Autor, der ehemalige pater lector, und 1802 als der setzte zum Abte von Laach gewählte Thomas Aupp, der gewiß die beste Gelegenheit hatte, ihre Schristen mit eigenen Augen zu sehen, mit solgenden Worten: "Hos elucubrationibus continuis insudasse, pretiosissima eorum Mota (manuscripta) adhuc hodie in bibliotheca Lacensi asservata testantur daß diese fortwährend mit dem größten Fleiße arbeiteten, davon zeugen ihre sehr werthvollen Manuscripte (Schristen), welche bis auf den heutigen Tag noch in der Laacher Bibliothes ausbewahrt werden."

1) Mabillon führt uns in einem alten Sacramentarium (Tom. I. pag. 67. Itinerarii Italici) eine ähnliche Formel der Berleihung von Ablässen mit folgenden Borten an: "Mense Junio die XXII sanctorum martyrum mille CCCCLXXX, quorum vigilia cum silentio et jejunio est celebranda, et concessum est eis pro illo uno die annum dimittere in poenitentia. — Am 22. Juni das Fest der heiligen 1480 Märthrer, deren Bigilie mit Stillschweigen und Fasten zu seienn ist, nud ist für jenen einen Tag ein Jahr Buße nachgelassen. Bergl. auch Gerbert, Theolog. Sacrament. poenit. cap. 5. pag. 423. Über die genannten 1480 Märthrer sagt das Martyrologium Romanum (Edin 1753. Gerausg. von F. Haulus Schwenger, Minorit): Am 22. Juni zu Samaria, der heiligen 1480 Märthrer unter Chosroas, dem Persischen Könige.

Es finden sich jest noch fünf Ablaß - Briefe für die Ravelle Frauenkirchen im königlichen Provinzial-Archiv zu Coblenz vor, und zwar vom Jahre 1325, 1326, 1449, und zwei von 1459. (Siehe dieselben im III. Theile, Anhang I.)

Andere auf die genannte Kapelle bezügliche Urkunden über Stiftungen, die Bruderschaft U. L. Fr. u. s. w., welche fich ebenfalls im königl. Provinzial-Archiv zu Coblenz befinden, und bis zum Jahre 1550 reichen, werden wir ebenfalls am Ende dieser Schrift folgen laffen (fiehe Anhang I.).

2) Daß vier von biefen Festen, nämlich Maria Reinigung, Berfandigung, himmelfahrt und Geburt, ichon im 8ten Jahrhunderte, ja noch früher, in

Seinigen an den apostolischen Stuhl, um die Verleihung von Ablässen zu erwirken. Der damals regierende heilige Vater aber ließ Allen, welche die vom Pfalzgrafen zu Ehren der heiligen Jungfrau Maria erbaute Kapelle an allen Festtagen der heiligen und glorwürdigen Jungfrau Maria, am Feste der Geburt des Herrn, seiner Auferstehung, Pfingsten, der Erscheinung des

ber Rirche gefeiert wurden, lehrt uns die Geschichte bes Alterthums. Über bas Reft Maria Reinigung, bei ben Griechen onanavrn, b. i. Busammentreffen, Entgegengeben, von bem Busammentreffen'ober Entgegengeben Simeon's und Anna's bei ber Darftellung Jefu im Tempel ju Jerufalem, baber auch occursus Domini, genannt. Über bas Alter Diefes Reftes hat man viel geftritten. Tilemont (Tom. I. mem. pag. 477 bei Gerbert, Theolog. liturg. cap. 5. § 91.) balt es fur bas altefte, und fest es in's 3te Sahrhundert, wenn anders die homilien über Diefes Reft von bem beiligen Methobins und Chrillus von Jerufalem acht feien. B. Tutteus (admonitiones in homilias de occursu Domini apud Cyrill. pag. 360.) fest ben Anfang besfelben in die Beit bes Concils von Chalcedon 430. Thomaffin, Baillet, Alatius verfegen die Ginführung desfelben für den Drient unter die Regierung bes Raifere Justinian. Doch durfte es nach manchen Urfunden ichon fruber in's Dafein getreten fein. Go enthalt ein altes Martyrologium, bas bem beiligen hieronymus jugefdeieben wird, alfo icon vor Bapft Gelafius vorhanden mar, am 2. Rebruar ein Reft mit ber ilberschrift: "Purificatio sanctae Mariae matris Domini nostri Jesu Christi." Aus der Lebensbeschreibung des Abtes Theodofius geht nicht mit Unwahrfcheinlichkeit hervor, daß diefes Reft in Berufalem im 5ten Jahrhunderte am 5. Januar gefeiert wurde. Dag man es zu Constantinopel im Jahre 545 dffentlich feierte, beweist eine historisch-chronologische Tabelle, welche in 5ter Ausgabe ju Munchen und Ingolftadt 1763 erfchien (pag. 131). Bergl. Fleur., hist. eccles. L. XXXIII. § 7. am Ende. In der lateinischen Rirche nannte man es auch Rergen-Fest, Maria Lichtmeß (candelaria, festum candelarum), weil an biefem Tage Rergen geweiht werben, und vor dem Amte der heiligen Deffe ein felerlicher Umgang mit brennenben Rergen gehalten wird, man auch in ber beiligen Deffe felbft mabrend des Evangeliums und jur Elevation bis jur Communion Rergen in ben Banden hielt. Bapft Gelafius foll biefe Rergenweihe zuerft (494) porgenommen haben. Es feierten nämlich ju feiner Beit die übrigen Seiden in Rom am 2. Februar bas Fest ber Gottin Proferpina, gundeten Fadeln an, mit denen fie wie unfinnig in der Stadt herum liefen; benn fie bielten dafür, Pluto, ber Gollen - Gott, habe die Proferpina geraubt (cf. Ovid, Fasti IV.), und fie mit fich in die Golle geführt; fie wollten fie nun ihrer

## rexionis · penthecostes epyphanie dedicacionis, qui est

Freher: resurrectionis, p., ep., et dedicationis ejusdem. Nach den Worten dedicationis ejusdem sett er gleich: ac per octavas eorumdam sestorum, misericordiam de injunctis poenitentiis relaxavit. — und schließt mit diesen Worten.

Mutter Ceres mit brennenden Fadeln suchen helfen. Diesem heidnischen Besen entgegenzutreten, hat Papft Gelafius die Kerzenweihe angeordnet. Bei den Griechen ist das Fest Maria Lichtmeß eines ihrer haupt Feste (fiehe Allgemeine Real - Encyclopadie für das katholische Deutschland. Regensburg 1848 bei G. J. Manz, 6ter Bd. s. v. Lichtmesse).

Das Fest Mariā Simmelfahrt (Assumptionis B. M. Virg.), ehes mals "pausatio (xoiunois), transitus (ueraoraois)", und noch im Iten Jahrhunderte von Papst Sergius I. "dormitio" genannt, erwähnt ein sehr altes Kalendarium aus dem Kloster S. Cyriaci ad thermas. Mabillon sah dasselbe zu Rom in der Ballicellanischen Bibliothes. Er sagt in Annal. Bened. L. IX. n. 8. darüber: Der Begrähnistag der heiligen Jungstan Maria, der Mutter unsers herrn Jesu Christi, (fällt oder wird geseiert) am 18. Januar (Depositio S. Mariae Virginis, matris Domini nostri Jesu Christi XV Calendas Februarii).

Daß dieses Fest am 18. Januar einstens sei geseiert worden, beweist außerdem Mabisson (de liturg. Gall. L. II. pag. 118 bei Gerbert l. c.) aus verschiedenen Kalendarien, dem Gothischen Missale, und aus Gregor von Tours, welcher sagt, das Fest der seligsten Jungsrau sei in der Mitte des 11ten Monats geseiert worden nach der bei den Galliern bestehenden Sitte, das Jahr mit dem März zu beginnen. In dem Sacramentarium des Gelasius sindet sich jedoch, daß schon im 5ten Jahrhundert die Resse von Maria himmelsahrt am 15. August sei gehalten worden.

Bas das Fest Maria Berkündigung (s. annuntiationis B. M. V.) betrifft, so sagt der Canon I. des im Jahre 656 gehaltenen 10ten Conciliums von Toledo, "daß dasselbe in den Kirchen Spaniens an verschiedenen Tagen gefeiert worden wäre, mit der Bemerkung, es sei nicht am eigentlichen Tage (propria die), nämlich am 25. März, zu begehen, weil dieser Tag in die Fastenzeit und die österlichen Feste (sesta paschalia) salle, sondern für die Jukunst, wie hiermit sestgesit werde, am 8ten Tage vor der Geburt des herrn, d. h. am 18. December." Für diesen Tag ist jest die Feier des Festes der Erwartung der seligsten Jungfrau Maria (sestum exspectationis partus B. M. V.) angeordnet.

Gang mit Unrecht ift Thomaffin (L. II. de festis) ber Meinung (bei Gerbert l. c. pag. 400), bas Fest Maria Geburt sei im 9ten Jahrhundert aufgetommen, und werde zuerst von Fulbert erwähnt; wir halten ihm die Authorität bes Bapftes Sergins I. (687), bas Sacramentarium Gelafii und

## Herrn, ber Einweihung ber Rapelle, welches ift ber nachste Sonntag

Gregor's bes Großen entgegen. Bahricheinlich ift es icon balb nach bem Concilium von Ephefus (436), in welchem die Ehre ber allerfeligften Jungfrau gegen Restorius in Schutz genommen wurde, entstanden, und gwar guerft in ber orientalifchen Rirche, wie aus ben Predigten erhellt, welche bie beiligen Broclus, Germanus, Andreas Cretenfis, Johannes Damafcenus u. A. über biefes Reft gehalten haben. Balb banach wird es auch wohl in ber occidentalischen Rirche eingeführt worden sein, ba, wie oben bemertt, ber Papft Sergius und Gregor ber Große besfelben ermabnen. Die Dctav bes Reftes ift fpater bingugetommen, mahricheinlich nach bem Tode des Bapftes Coleftin IV. (+ 1241). Es follen nämlich nach beffen Lobe bie Cardinale in 21 Monaten au teiner Babl haben tommen tonnen, und beghalb die wenigen vereinigten Cardinale gelobt baben, Die Octav ber anadenreichen Geburt einzuführen, wenn fie burch ibre Silfe au einer Babl tamen. Darauf fei Innocena IV. jum Bapfte gemablt worden, und habe berfelbe auch ichon im erften Jahre feines Bontificats die Octav verordnet. S. auch Baronius in den Roten aum Martyrologium Romanum, 8 Sept. Durandus l. 7. c. 283. Vincent. Belluacensis in speculo hist. lib. 6. c. 65.; lib. 7. c. 119. - Turselin., hist. lauret. lib. 1. c. 7.

Außer bem, mas Martene (de antig. Eccles. discipl. pag. 34) anführt, beweift auch, bag biefe Refte in Deutschland im Sten Jahrhundert gefeiert worden, eine Bittichrift der Monche ju Fulba, welche fie bem Raifer Carl überreichten gegen Ratgarius, ber im Jahre 803 Abt ju Rulba murbe. Sie bitten barin, man moge fie an biefen Festen, ba biefelben mit einer größern Andacht begangen murben, von der Arbeit entbinden, damit fie fich mit ber Lefung und bem Pfalmengefange beschäftigen fonnten (quod in his festivitatibus major veneratio convenit, fratribus ab opere ad lectiones et psalmodiam vacare liceat . . . . id est, in festivitate S. Mariae [es war bas Fest Maria himmelfahrt] . . . . et ceterorum (Marien - Feften), quorum memoriae apud ecclesias Germaniae celebres fiunt etc.). S. Mabillon, Annal. Bened. L. XXVII. n. 83. Dagu tommen die eigenthumlichen Gebrauche im Ruldaer Rlofter unter bem beiligen Abte Sturmins (cf. Martyrolog. Romanum, 17 Decbr.), ber bieselben von Monte Caffino und aus andern italienischen Rlöftern sammelte, und um bie Mitte bes 8ten Jahrhunderts nach Fulba brachte; es werden babei unter ben bauptfeften von zwölf Lectionen die Sefte Maria's (Maria himmelfahrt [in caelum assumptae] und Maria Reinigung [Purificatio S. Mariae]) gezählt. Für die übrigen Feste der Heiligen sind aber nur acht Lectionen bestimmt. (S. Marquardi Herrgott, veter. discipl. pag. 7. Capitul. Aquisgr. cap. 45.) In ben Reften von acht Lectionen werden ohne Zweifel die Fefte Maria Bertundigung und Raria Geburt gedominica proxima post vincula Petri <sup>1</sup> mensis augusti ac per octavas eorumdem misericorditer de injunctis penitenciis relaxavit . scripta vero sunt haec primo vulgariter per petrum prothonotarium dicti Palentini <sup>2</sup> anno decimo domini Sifridi <sup>3</sup> Palatini cristianissimi ad laudem omnipotentis dei beate Marie virginis ejusdem matris . qui vivit et regnat in secula . amen.

Es beginnt fo: Childebertus Rex Francorum vir illuster. cum in nostra vel Procerum nostrorum praesentia Mamaccas in Palatio nostro resideremus venientes agentes venerabeli viro Dalfino Abbate de baselica peculiaris patronis nostri s. Dionisii ubi preciosus domnus in corpore requiescit adserebant adversus agentes Inlustri viro Grimualdo Majorem Domus nostrae etc. etc. In quantum Inluster vir Rigofredus testimoniavit etc. Jubimmus ut omne tempore pars praedictae monasteriae sancti Dionisii ..... et Dalfinus Abba et successores sui ipso teloneu in integretate de ipsa festivetate su Dionisii tam quod ibidem super terras ipsius baselicae resedire videntur, quam et postea ipsa vice ad parisius omne tempore inspecta eorum anteriore praeceptionis habeant evendicatum. etc. datum quod ficit mensis decembris dies XIII. anno XVI. rigni nostri Mamaccas feliciter.

Man wird wohl danach nicht anstehen, wenigstens für die erfte lateinische Abersehnug, was Styl und Schreibart betrifft, ein vom Sten Jahrhunderte

gablt. Eine fehr alte Gewohnheit des Rloftere Farva und des heiligen Baulus gu Rom fchreibt vor, das lettere Fest mit einer Octav gu feiern.

f) über das Fest s. Petri ad vincula weist die Spuren aus dem 5ten Jahrhundert (unter Theodosius dem Jüngern) Baronius nach. (Unser Trier'sches Brevier sagt hierüber [in der 6ten Lection]: Scribit Arator ejusdem [Romanae] ecclesiae sexto saeculo suddiaconus, etiam ex Jerosolymis Petri catenas, quidus illic vinctus suerat, jam Romae sua aetate servatas suisse: unde non mediocriter aucta est illarum veneratio; structa praesertim per juniorem Eudoxiam Valentiniani tertii uxorem in monte Esquilino Basilica, nomine sancti Petri ad vincula.)

<sup>2)</sup> Der Abschreiber legt damit ein zuverlässiges und um so glaubwürdigeres Zeugniß ab, als es ersichtlich ift, daß er die Schreibart jener Zeit, in welcher das Original geschrieben worden, genau beobachtet. Um jedoch allen Berdacht noch nachdrucklicher zu beseitigen, schien es uns für gut, ein Beissiel der gewöhnlichen im Sten Jahrhundert gebräuchlichen Schreibart hier anzusühren, und zwar ein Diplom (Schreiben) Childebert's III.: "De mercato S. Dionysii (über ben Jahrmarkt zu St. Benys)." Bergl. S. 59 in der Anmerkung.

nach Petri Kettenfeier, im Monate August, und während der Octaven derselben Feste besuchen, ein Jahr von den über sie verhängten Bußen nach. Es ist aber dieß zuerst in der gewöhnlichen Sprache geschrieben worden von Beter, dem Geheimschreiber des genannten Pfalzgrasen, im zehnten Jahre des sehr christlichen Herrn Pfalzgrasen, eiegfried, zum Lobe des allmächtigen Gottes, der seligsten Jungfrau Maria, seiner Mutter, welcher lebt und regiert in Ewigkeit. Amen.

"In Dei nomine. Ego Domnus Laupo, gloriosus dux, dum perrexissem ad monasterium S. Mariae, ubi habitus monachorum inesse

nicht weit entferntes Alterthum anzuerkennen. Sollte Jemand die Borte scripta . . . . vulgariter so verstehen oder verstanden wissen: scripta . . . . vulgari linqua Treverico-vernacuta — geschrieben in der gewöhnlichen Trier'schen Muttersprache, so haben wir dagegen nichts einzuwenden.

<sup>3)</sup> Bergleicht man damit, was in gegenwärtiger Schrift Seite 28 u. fig. gefagt ift, fo wird man fich vielleicht noch barüber wundern, daß auch bier gegen ben gewöhnlichen Styl jener Beit die Regierungsjahre bes Ronige übergangen, und nur die des Bfalggrafen angegeben find. Indeffen wird die Bermunderung ichwinden, wenn man bedentt, daß der Gebeimfcreiber die Jahre irgend Gines hatte angeben wollen. Die Regierungsjahre eines Ronige tonnte er nicht angeben; benn die Beschichte murde, wie aus ihr felbft bervorgebt, gefchrieben nach ber Auffindung Benovefa's, ja fogar nach beren Tobe, welcher, wie wir oben gezeigt haben, in bas Jahr 737 ober 738 fiel, und somit in jenes frantische Interregnum, worüber Mabillon (Annal. Bened. L. XXI. n. 37.) alfo berichtet: "Im nämlichen Jahre (737) ftarb der Franken - Ronig Theodor, ohne hinterlaffung von Rindern und ohne einen Rachfolger, ber Carl die Berrichaft (regnum) ju entreißen magte. Carl, gufrieden mit ber foniglichen Dacht, ftand ab von bem Ramen eines Ronigs. Go entftand ein 3wifchenreich (interregnum) bis ju feinem Tobe, ber nach vier Jahren erfolgte, ja fogar bis ju zwei Jahren nach feinem Tobe," ale vor bem Ende bes Jahres 743, wie Mabillon (l. c. n. 75.) bemerft, Carlmann und Bipin bafur forgten, baß Childerich von ben Franken als Ronig begrüßt wurde (donec . . . . Carolomannus et Pipinus Childericum Regem a Francis consalutandum curarunt). S. auch Hontheim, Dissert. in saec. VIII. § 1. Es moge hier auch noch ein von Mabillon (Annal. Bened. L. XXI. n. 53.) veröffentlichtes Diplom feine Stelle finden, in welchem die Bezeichnung bes Sabres ber bergoglichen, nicht aber ber foniglichen Regierung vortommt. Da bas Schreiben bes Bergogs turg ift, fo wollen wir es felbft anführen. Es lautet:

videtur, postulavit Fulcualdus Abbas, ut nos contextum faceremus, et nostra jussione praeciperemus, ut nullae mulieres licentiam habeant transeundi per vias, quae secus monasterium percurrunt, nec ad monasterium ambulandi, nec intra fines, qui prope designati sunt, quod et fecimus. Datum in Curte nostra ad Varianum, anno Ducatus nostri quinto, indictione tertia.

Im Ramen Gottes. Ich ruhmvoller herzog Laupo (thue Folgendes tund). Als ich mich zum Kloster der heiligen Maria begeben hatte, wo Mönche zu wohnen schienen, verlangte der Abt Fulcuald, daß ich eine Berordnung erlassen und besehlen solle, daß tein Beib die Erlaubniß habe,
über die neben dem Kloster hinlausenden Bege zu geben, weder zum Kloster
selbst, noch innerhalb der in der Rabe bezeichneten Grenzen spazieren zu
geben, was wir auch thaten. Gegeben in unserm hofe bei Barianum, im
fünsten Jahre unsers herzogthums, der dritten Indiction."

Rach der Berechnung Mabillon's geschah dieß im Jahre 750, wo vielleicht auch auf bem franklichen Throne tein Ronig faß; benn von Childebert III. liest man, daß er um diese Beit mit geschornem Saupte in bas Rlofter Sithia eingesperrt worden, und barin 754 gestorben fei. Auch gelangte Bipin nicht fogleich, fondern erft im Jahre 752 gur Berrichaft, wie bie alten Annalen ber Franten berichten. G. Sontbeim, in der oben angeführten Differtation. Auch findet fich im Sten Jahrhunderte mahrend ber Regierung Carl's und beffen Sohn Bipin's (im 14ten und 6ten Jahre ihrer Regierung) ein Erlag bes Bergogs Sildibert's für das Rlofter Farfa mit ber Unterschrift: "Datum jussum Spoleti in palatio, anno Ducatus nostri quarto decimo, mense Augusto, per indictionem decimam sub Goarino Comite genere nostro. = Begeben und befohlen au Spoleto in unferm Balafte, im 14ten Jahre unfere Bergogthums, im Monate Auguft, ber 10ten Indiction, unter bem Grafen Goarin, unferm Schwiegersobne." S. Mabillon, Annal. Bened. Tom. II. L. XXV. n. 66., und daselbst im Anhange, das 30fte Diplom, pag. 665.

## III. Theil.

- Anhang I. Ablaß=Privilegien und Schenkungs= Urkunden für die Kapelle Frauen= kirchen.
- Anhang II. Schemate zur genaueren Bestimmung der Existenz, Abstammung und des Zeitalters Zenovefa's.
- Anhang III. Verzeichniß der Processionen, welche das Jahr hindurch nach Frauenkirchen kamen.
- Anhang IV. Kurzer Überblick der Geschichte der Kapelle Frauenkirchen von ihrer Entstehung an bis jeht.

## Anhang I.

Ablaß-Privilegien und Stiftungs-Arkunden für die Kapelle Franenkirchen. 1) Ablafi - Brief von zwölf Bischöfen fur die Kapelle in Francuhirchen. Gegeben zu Avignon 1325, den 2. April. 1

Universis sancte matris ecclesie fidelibus ad quos presentes littere pervenerint miseratione divina henricus lubicensis Episcopus Thomas Agitensis Episcopus Iohannes Rosculdensis Episcopus Vemitus Cathacensis Episcopus Iordanus Ascernensis Episcopus Saganensis Episcopus Franciscus parusinus Episcopus Robertus Idofertrensis Episcopus Stephanus lubucensis Episcopus Quillelmus Castellanus Episcopus Nycholaus Argoricensis Episcopus et Gregorius feltrensis Episcopus salutem in domino Splendor patermi luminis qui sua mundum ineffabili sempiternam illuminat claritate pia vota fidelium in sua clementissima maiestate operancium tunc precipue benigno favore prosequitur dum ipsorum devota humilitas sanctorum suorum meritis et precibus adiuvatur Cupientes igitur ut cappella ville in Vrvinkirghin necnon altaria sita in dicta cappella consecrata in honore beate Marie virginis necnon sanctorum Nycholai Michaelis et sancte crucis congruis honoribus frequententur et ob eius piam intercessionem apud dominum studiosius venerentur omnibus vere penitentibus et confessis qui dictam cappellam in diebus predictorum sanctorum Indedicacione cappelle In festivitatibus quoque domini nostri Iesu Christi Nativitatis Circumcisionis Epiphanie palmarum parasceves

<sup>1)</sup> Ronigl. Provinzial - Archiv in Coblenz. Urfunden über Frauenkirchen. Rr. 1. Die an ber Urfunde befindlichen 12 Siegel find meift gebrochen und bestruirt.

Resurrectionis Ascensionis et penthecostes Omnibus diebus dominicis In singulis festivitatibus gloriose virginis marie Iohannis baptiste et petri et pauli et aliorum omnium apostolorum et Evangelistarum Ininventione et exaltacione sancte crucis necnon sanctorum martini Nycholai bricii Augustini Maximini paulini florini castoris Ambrosii Anthonii bernardi blasii Erasmi Laurentii fabiani et sebastiani Episcoporum et Confessorum ac undecim milium Martyrum sanctorum Katharine barbare lucie Agnetis Agathe Cecilie dorothee petronille Marie Magdalene Elizabet Elene et undecim milium virginum In die corporis Christi omni die quadragesimali In commemoracione omnium sanctorum et animarum et in dictarum festivitatum octavis Tam devocionis peregrinacionis quam oracionis accesserint annuatim vel qui cappellanum dicte cappelle in deportacione salutaris Eukaristie sacri videlicet corporis domini et olei ad infirmum et eiusdem cappellani reditum ad cappellam cum devocione secuti fuerint reverenter vel qui inelevacione eiusdem divini corporis ipsum flexis genibus adorarint Et qui ad libros calicem casulam albam et alia huiusmodi Indumenta et paramenta sacerdotis et altaris aut qui ad fabricam ornamenta luminaria dicte cappelle manus suas sana mente porrexerint adiutrices vel qui testamenta in fine vite sue cappelle legaverint supradicte Et qui cimiterium ipsius cappelle circuerint oracionem dominicam cum salutacione Angelica pro omnium fidelium defunctorum salute confidenter orantes Nos de omnipotentis dei misericordia beatorum petri et pauli apostolorum eius meritis et authoritate confisi singuli nostrum singulas quadraginta dies Indulgenciarum de iniunctis eis penitenciis misericorditer indomino relaxamus dummodo loci diocesanus ubi dicta cappella consistit ad id consensum prebuerit et assensum In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus fore decreuimus apponenda Datum Avinionii Anno domini milesimo cceme vicesimo quinto secunda die mensis Aprilis pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Iohannis divina providencia pape vicesimi secundi auinto anno

heinrich, durch Gottes Erbarmung Bischof von Lübed; Thomas, Bischof von Agita 1; Johannes, Bischof von Roscheld; Bemitus, Bischof

<sup>1)</sup> Da wir die richtigen Ramen Diefer Bifchoffige (mabricheinlich in partibus

von Cathaca; Jordanus, Bifchof von Ascerno; Bilbelmus, Bifchof von Sagan; Franciscus, Bifchof von Berufta; Robertus, Bifchof von Idofertre; Stephanus, Bifchof von Lubid; Wilhelmus, Bifchof von Caftellana; Nicolaus, Bifchof von Agorica, und Gregorius, Bifchof von Zeitre, allen Gläubigen der beiligen Rirche, unferer Mutter, ju welchen gegenwärtiger Brief gelangt, immermahrenden Gruß und Segen im Berrn. Der Glang Des vaterlichen Lichtes, welcher burch feine unaussprechliche Rlarbeit die Belt erleuchtet, begleitet bann befonders mit Gute und Suld die frommen Bunfche der auf feine alleranadigfte Rajeftat ihre hoffnung fegenden Glaubigen, wenn ihre Unterwürfigfeit und Demuth durch die Berdienfte und Bitten feiner Beiligen unterftugt wird. Indem wir daber munichen, daß die Rapelle bes Ortes Brointirghin, fowie die in der genannten Rapelle befind= lichen und zu Ehren der beiligen Jungfrau Maria, des beiligen Nicolaus, Michaels, und des heiligen Rrenges geweihten Altare mit gebabrenden Chrenbezeugungen besucht und wegen ihrer gutigen Sursprache bei bem Berrn eifriger verehrt werden, fo verleihen wir allen benjenigen, welche ihre Gunden mahrhaft bereuen und beichten, und die genannte Rapelle an den Tagen der vorgenannten Beiligen, am Tage ber Einweihung ber Rapelle, sowie an ben Feften unsere Berrn Jesu Chrifti, der Geburt, der Beschneidung, der Erscheinung, am Palm= fonntage, Charfreitag, Oftern, Chrifti himmelfahrt, Pflingften, an allen Sonntagen, an den einzelnen Feften der glorwürdigen Jungfrau Maria, am Fefte Johannes des Täufers, Betri und Pauli, und aller andern Apostel und Evangeliften, der Auffindung und Erhöhung des heiligen Rreuges, der beiligen Bifchofe und Befenner Martinus, Nicolaus, Brixius, Augustinus, Maximinus, Paulinus, Florinus, Castor, Ambrofius, Antoninus, Bernardus, Blafius, Erasmus, Laurentius, Fabianus und Sebaftianus und der 11,000 Martyrer; der heiligen Katharina, Barbara, Lucia, Agnes, Agatha, Cecilia, Dorothea, Betronilla, Maria Magdalena, Elifabeth, Helena und der 11,000 Jungfrauen; am Frohnleichnamstag, an jedem Tage in der Kaften, Allerbeiligen und Allerseelen, und mabrend der Octav der genannten Refte, sowohl um eines Gelübdes (Andacht), einer Ballfahrt oder des Gebetes willen jahrlich besuchen, oder welche ben Rapellan ber genannten

infid.) trop angewendeter Dube nicht aufgefunden haben, fo haben wir fie bem Lateinischen nachgebilbet, was der geneigte Lefer entfculdigen wolle.

Rapelle beim Tragen der beiligen Cucharistie, das ift, des beiligen Leibes des herrn, und des beiligen Dles jum Rranken, und bei der Rudfehr des Rapellans zu der Rapelle mit Andacht und Chrfurcht begleiten, ober welche bei Erbebung besfelben gottlichen Leibes ibn fnieend anbeten, und welche zu den Buchern, dem Relde, dem Deggewande, der Albe und zu andern bergleichen Befleidungen des Briefters und des Altars, oder welche ju der Raffe, ju dem Schmude, ju den Lichtern der genannten Ravelle in auter Abficht bilfreiche Sand reichen. ober welche am Ende ihres Lebens zu Gunften ber obenermahnten Rapelle Testamente machen, und welche um den Rirchhof der Rapelle geben, und dabei ein Bater Unfer mit englischem Gruße fur das Beil aller verftorbenen Glaubigen mit Bertrauen beten, - im Bertrauen auf die Barmbergigfeit des allmächtigen Gottes, die Berdienfte und das Ansehen feiner beiligen Apostel Betrus und Baulus, und amar jeder Einzelne von une je 40 Tage Ablag ber ihnen aufer= legten Bugen gnabig im Berrn, insoweit ber Bischof bes Ortes, wo die genannte Rapelle liegt, dazu feine Bu- und Bei= ftimmung gibt. Bum Beugnig beffen baben wir befchloffen, bag unfere Siegel an ben gegenwärtigen Brief gehangen werden. Begeben ju Avignon im Jahre des herrn 1325, den 2. April, im 5ten Jahre der Regierung unfere beiligften Batere in Chrifto und herrn herrn Johannes des zweiundzwanzigften, durch gottliche Fürsehung Papft.

Der verlangte Consens zu dieser Ablaß=Berleihung, wie er in dem vorhergehenden Briefe selbst ausbedungen ist: "dummodo loci dioecesanus ubi dicta capella consistit, ad id consensum preduerit et assensum," erfolgte von Seiten des damals regierenden Erzbischoss Balduin von Trier im solgenden Jahre 1326, am 20. April 1. Dersselbe fügt noch einen neuen Ablaß hinzu. Der Brief lautet:

2) Nos Baldewinus dei gratia sancte Trevirensis Ecclesie Archiepiscopus sacri Imperii per Galliam Archicancellarius notum facimus universis. Quod nos indulgenciis ad capellam in Vrowen-

<sup>1)</sup> Rönigl. Provinzial - Archiv in Coblenz. Urkunden über Frauenkirchen, Rr. 2, mit gut erhaltenem Siegel.

kirchen nostre dyocesis per venerabiles patres sicut in litteris quibus presens littera est annexa continetur, concessis prout rite concessae sunt, octavis dumtaxat festiuitatum sanctorum que octavis carent exceptis, consensum nostrum presentibus adhibemus sub hac forma. Quod quicunque christifidelium ipsarum particeps esse voluit pro felici nostro et gregis nobis commissi in christo statu oracionem dominicam cum salutatione angelica quociens eandem gratiam ex operibus bonis et ibidem contentis voluit consequi dicat devote, et nos ob hoc singulis ea facientibus singulas quadraginta dierum indulgencias de iniunctis sibi penitenciis quociens ea fecerint superaddimus et misericorditer in domino relaxamus. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum. Anno. domini milesimo. Trecentesimo vicesimo sexto, die vicesima mensis Aprilis.

Bir Baldewin durch Gottes Onade Erzbischof der heiligen Trieri= ichen Rirche, bes beiligen (Römischen) Reichs durch Gallien Ergfangler, thun Allen fund: daß wir zu ben Ablaffen, welche fur die in unferer Diogefe gelegene Rapelle ju Browenfirchen burch die ehrmurdigen Bater, wie es in dem Briefe, dem der gegenwärtige beigefügt ift, enthalten, verlieben worden, sowie fie auf gehörige Beise ertheilt worden find, nur mit Ausnahme ber Octaven jener Fefte ber Beiligen, welche feine Octav haben, mit Gegenwärtigem unfere Buftimmung geben unter Diefer Form, daß, wer immer von den Chriftglaubigen derfelben theil= haftig fein will, fur unfern und ber uns in Chrifto anvertrauten Beerde gludlichen Buftand ein Bater Unfer mit englischem Gruß, fo oft er dieselbe Gnade durch die guten und daselbst angegebenen Werke erlangen will, andachtig beten foll, und fugen wir beghalb fur Jeben, ber dieg thut, je 40 Tage Ablag der über ibn verhangten Bugen, fo oft er dieß thut, bingu, und laffen fie gnadig im herrn nach. Bu beffen Bezeugung ift unfer Siegel bem gegenwärtigen Briefe angehangen. Gegeben im Jahre des Berrn eintaufend breihundert fechs= undzwanzig, den zwanzigsten April.

3) Des papftlichen Legaten, Cardinals Joh. S. Angeli, Ablaß-Privilegium für die Kapelle b. Mariae in Francukirchen. d. Bacharach, 14-49. den 13. Mai. 1

Johannes miseracione diuina sancti Angeli sacrosancte Romane ecclesie diaconus cardinalis In germanie et nullis aliis partibus Apostolice sedis legatus de latere specialiter deputatus Universis et singulis christifidelibus presentes literas inspecturis Salutem in domino sempiternam Splendor paterne glorie qui sua mundum illuminat ineffabili claritate pia vota fidelium de ipsius clementissima maiestate sperancium tunc precipue benigno favore prosequitur cum devota ipsorum humilitas sanctorum precibus et meritis adiuvatur Cupientes igitur ut capella Beate Marie Virginis in frauwenkirchen Treverensis diocesis congruis frequentetur honoribus et ut fideles ipsi devocionis causa eo libencius confluant ad eandem quo ibidem dono celestis gracie uberius conspexerint se refectos a christi quoque fidelibus iugiter veneretur de omnipotentis dei misericordia Beatorum petri et pauli apostolorum ejus auctoritate confisi omnibus vere penitentibus et confessis qui dictam capellam in nativitatis Circumcisionis epiphanie resurrectionis ascensionis et corporis domini nostri iesu cristi nec non penthecostes ac Nativitatis conceptionis purificacionis Annunciacionis visitacionis et Assumpcionis beate Marie semper virginis et nativitatis sancti iohannis baptiste dictorum petri et pauli apostolorum et aliorum patronorum necnon ipsius ecclesie dedicacionis festivitatibus apparicionis et basilice sancti michaelis Archangeli omniumque sanctorum celebritate devote annuatim visitaverint et ad reparaciones et conservacionem calicum librorum et aliorum ornamentorum pro divino cultu inibi celebrando necessariorum quocienscunque manus porrexerint adjutrices Nos cardinalis legatus prefatus de qualibet ipsorum solempnitate et celebritate centum dies Indulgenciarum de injunctis eis penitenciis misericorditer in domino relaxamus presentibus vero perpetuis futuris

<sup>1)</sup> Ronigl. Provinzial-Archiv in Cobleng. Urfunden über Frauenfirchen, Rr. 4, mit ziemlich gut erhaltenem Siegel.



temporibus duraturis In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes litteras per secretarium nostrum infrascriptum subscriptas exinde fieri nostrique sigilli oblongi iussimus et fecimus appensione communiri Datum Bacharach dicte Treverensis diocesis Anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo nono Indictione duodecima die vero tredecima mensis maii pontificatus Sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Nicolai divina providencia pape Quinti Anno Tertio

Jo - VAULTIER - Secretarius.

In diesem Ablaß Privilegium verleiht der genannte Cardinal allen denjenigen, welche ihre Sünden wahrhaft bereuen und beichten, und die Kapelle in Frauenkirchen an den Festen der Geburt, Beschneisdung, Erscheinung, Auferstehung, himmelsahrt und des Frohnleichnams unsers Herrn Zesu Christi, am Pfingstseste, Maria Geburt, Empfängniß, Reinigung, Berkündigung, Heimsuchung und himmelsahrt, am Feste der Geburt des heiligen Johannes des Täusers, der Apostel Petri und Pauli, und anderer Patrone, sowie am Feste der Einweihung der Kirche, der Erscheinung und der Bastlica des heiligen Erzengels Michael, und aller Heiligen, jährlich mit Andacht besuchen, und zur Biederherstellung und Erhaltung der Kelche, der Bücher und anderer zur Feier des Gottesdienstes daselbst nöthigen Ornamente wie oft immer hilfreiche Hand leisten, für jedes dieser Feste 100 Tage Ablaß.

4) Mehrerer Cardinale Ablas - Privilegium für die Kapelle b. Mariae virg. 3n Franenkirchen in der Parochie Chür. d. Siena 1459, d. 19. April. <sup>1</sup>

Quillelmus tituli sancti Martini In montibus Latinus tituli sanctorum Johannis et pauli Alanus tituli sancte praxedis.

<sup>1)</sup> Rönigi. Provinzial - Archiv in Coblenz. Urfunden über Frauenkirchen, Rr. 6, mit zum Theil gut erhaltenen Siegeln.

· Johannes tituli sancti stephani in celio monte Petrus tituli sancti Marci Philippus tituli sancti laurentii in lucina Ludovicus tituli sanctorum quatuor coronatorum presbiteri sancti Georgii ad velum aureum Jacobus sancti eustachii Rodericus sancti nicolai in carcere tuliano diaconi Cardinales. Universis et singulis christifidelibus presentes litteras inspecturis lecturis pariter et audituris Salutem in domino sempiternam Quum precelsa meritorum insignia quibus regina celorum virgo dei genitrix gloriosa sedibus prelata sidereis quasi stella matutina prerutilat attenta meditatione pensamus dum etiam intra pectoris archana revolvimus quod ipsa utpote mater gracie misericordie et pietatis amica ac humani generis consolatrix pro salute fidelium qui delictorum onere pregravantur sedula oratrix apud regem quem genuit intercedit dignum reputamus et debitum ut capellas in honore nominis sui dedicatas dignis prosequamur honoribus et remissionum titulis decoremus Cupientes igitur ut capella beate Marie Virginis in Frauwenkirchen sita in limitibus parochialis ecclesie de Thuyr Treverensis diocesis in qua Sanctissimus in Christo pater et dominus noster dominus Pius divina providencia papa Secundus certam confraternitatem ad supplicationem dilecti nobis in Christo Wilhelmi Comitis de Vyrneburg erigi mandavit ac interessentibus certis missis per confratres ipsius confraternitatis celebrandas nonnullas indulgentias et remissiones concessit uberioribus honoribus a fidelibus ipsis frequentetur et ut fideles ipsi eo libentius causa devotionis confluant ad eandem devotioque huiusmodi fidelium successu temporis incrementum suscipiat et augeatur quo ex hoc ibidem dono celestis gratie uberius conspexerint se refectos de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi omnibus vere penitentibus et confessis qui in crastino ex singulis ex Epyphanie domini Nativitatis et Visitationis beate Marie ac dedicationis ejusdem Capelle festivitatibus in quibus prefate misse celebrantur missis hujusmodi interfuerint et manus adjutrices pro divini cultus inibi augmentatione ac ornamentorum pro hujusmodi cultus decore convenientium acquisitione tunc contribuerint Nos Cardinales prefati et quilibet nostrum Centum dies de iniunctis eis penitentiis misericorditer in domino relaxamus et quilibet nostrum relaxat presentibus perpetuis temporibus duraturis In quorum omnium

et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes litteras fieri sigillorumque nostrorum iussimus et fecimus et quilibet nostrum iussit et fecit appensione communiri Datum Senis in domibus nostrarum Residentiarum Sub Anno a Nativitate domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono Indictione septima die vero decima nona mensis aprilis Pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini domini Pii divina providentia pape Secundi Anno

In diesem Ablaß = Briefe verleihen 10 Cardinale, nachdem der Papst Pius II. auf die Bitte des Grafen Wilhelm von Virneburg eine Bruderschaft in der Kapelle zu Frauenkirchen genehmigt und sie mit Ablässen beschenkt habe, allen denen, welche ihre Sünden wahrshaft bereuen und beichten, und am Tage nach den Festen der Erscheinung des Herrn, Maria Geburt und heimsudung, und der Einweihung der Kapelle den Bruderschafts Messen beiwohnen, sowie zur Bermehrung des Gottesdienstes in derselben und zur Beschaffung der dazu dieulichen Ornamente beitragen, — jeder von ihnen 100 Tage Ablaß für immerwährende Zeiten.

5) Johann's, Erzbischofs von Crier, Ablak - Privilegium für die Kapelle beatae Mariae gen. Francukirchen bei Chür. D. Erembreitstein, d. 26. Sept. 1459. 1

Johannes dei gratia Electus et confirmatus Treverensis Sacri Romani Imperii per Galliam et Regnum Arelatense Archicancellarius Universis christifidelibus ad quos presentes nostre littere pervenerint Salutem in domino libenter ad ea intendimus per que divinus augmentatur cultus ac subiectorum nobis salus et devocio adaugetur. Cum itaque sicut accepimus nonnulli christifideles cupientes terrena in celestia ac transitoria in eterna felici commercio commutare ob frugem vite melioris et ad omnipotentis dei laudem quandam devotam utriusque sexus fidehum ad pia opera

<sup>1)</sup> Königl. Provinzial - Archiv in Coblenz. Urfunden über Frauenkirchen, Rr. 5, mit ziemlich gut erhaltenem Siegel.

peragenda confraternitatem in Capella beate Marie virginis vulgariter dicta frauwenkirche sita infra limites parochie ecclesie parochialis Thuere ac in dominio temporali Ecclesie nostre Treverensis erexerunt et instituerunt ordinando certas missas in dicta Capella certis anni temporibus perpetuo decantandas fuitque nobis pro parte dictorum instituencium humiliter supplicatum ut eandem fraternitatem auctoritate nostra ordinaria approbare et confirmare graciose dignaremur Nos vero considerantes sincere devocionis affectum quem dicti christifideles ad divinum gerunt cultum cuius pretextu merentur ut eorum votis illis presertim que ex devocionis fervore prodire conspicimus favorabiliter annuemus eandem fraternitatem si et in quantum rite ac rationabiliter facta est confirmandam duximus eamque tenore presentium auctoritate nostra ordinaria approbamus ratificamus et confirmamus jure tamen nostro et ecclesie nostre necnon prefate ecclesie parochialis in Thuere ac cuiuslibet alterius in omnibus semper salvo Et ut christifideles eo fervencius confluant ad eandem quo se celestis gracie dono conspexerint uberius refecturos Nos de omnipotentis dei misericordia et beatorum petri et pauli apostolorum ejus meritis et auctoritate confisi omnibus vere penitentibus confessis et contritis qui decantationi dictarum missarum interfuerint devote necnon pro divini cultus in ipsa Capella augmentacione et ornamentorum ad ipsius culture decorem acquisicionem manus porrexerint adiutrices . vel aliqua prebuerint caritatis subsidia quadraginta dies de iniunctis sibi penitenciis misericorditer in domino relaxamus. In cuius rei testimonium has litteras Secreti nostri iussimus appensione roborari Datum Erembreitstein die vicesima sexta mensis Septembris Anno domini Millesimo quadringentesimo quinquagesimo Nono

Der Erzbischof Johann von Trier bestätigt darin die von einigen Gläubigen in der Kapelle zu Frauenkirchen errichtete Bruderschaft, und verleiht Allen, welche ihre Sünden wahrhaft bereuen und beichten, und den Bruderschafts-Ämtern andächtig beiwohnen, sowie zur Bermehrung des Gottesdienstes in der Kapelle und zur Beschaffung der dazu dienlichen Ornamente hilfreiche Hand oder sonstige Unterstützung leisten, 40 Tage Ablaß, jedoch unter Borbehalt seiner, seiner (Trier'schen) Kirche, und der Rechte der Pfarrkirche zu Thür.

6) Revers über einen an die Kapelle zu Franenkirchen schuldigen, und vom Grafen von Virnenburg zu gedachter Kapelle ge-flisteten Weinzins. 1327, den 28. Juli. 1

Ich Cristian genant Hoin van Kuttinheim inde Gertrud min elich Wif wir doin kunt al den die dise Brieue sient of horint. dat wir . . . . . mit Willin Roylmantz van Belle de dis nahgeschreuenen Wingartz eyn Leenherre is . . . . hain verkoyft. umbe eynin benoymdin Pennink seszien Mark Colzer Werungin ..... evne Ame Wins erfligin inde eweligin zu bezalin el Jar zu Herfste deme Kirgherrin van Vrouwinkirgin in Trierre Busdom gelegin de dan zer Zyt Kirgherre is sevinzin Verdeyl vur de Ame alsulgs Gewais inde van deme Gewais as west vp deme Stuke dat min is dat genant is Kristians Hoins vp deme Ravinberch zu Kuttinheim . . . . . . Vortme were dat saghe dat der Greue van Vyrneburch de dat Gelt vmbe Heyl sinre Selin gaf da man de vurgenante Ame Wins mit galt, of sine Ervin de Ame Wins wulde Kerin an evnin anderin Elter in der seluer Kirgin so solin wir of unse Erwin de Ame Wins deme Priestere al Jar geldin de den Elter besinkt inde des der Elter is, in al der Wis as da vur geschrewin is ...... Dis Brief is gegeuen na Goitz Geburde in deme Jare do man schrevf dusint druhundert inde sevinzwenzich Jar des nestin Dagis na sente Panthaleoyns Dage.

<sup>1)</sup> Königl. Provinzial - Archiv zu Coblenz (Rr. 150. nach Gunther's Cod. Dipl. Bb. III.).

7) Johann's, Abts 3n Pramm, Consens 3n der vom Grafen Wilhelm von Virneburg in der Kapelle 3n Franenkirchen gestisteten, und vom Papste Pins II. 1459, den 17. April, genehmigten und mit Ablässen versehenen Vrnderschaft. Gegeben 1459, 10. Juli. 1

In nomine Domini Amen . Joannes dei patientia abbas monasterii sancti Salvatoris prumiensis Ordinis sancti Benedicti Trevirensis dioecesis ad perpetuam rei memoriam notum facimus universis presentibus et futuris presentes nostras literas visuris et audituris Quod nos literas Sanctissimi in Christo patris et Domini nostri Domini Pii divina providentia Papae secundi, ejus vera Bulla plumbea in cordula canapis more Romanae Curiae impendens bullatas sanas et integras non viciatas non cancellatas neque in aliqua sui parte suspectas sed omni prorsus vitio et suspicione carentes Nobis pro parte Nobilis et generosi viri Wilhelmi comitis de Virnenburg dictae Trevirensis Dioecesis coram notario et testibus infrascriptis praesentatas recepimus cum ea qua decuit reverentia tenoris in haec verba

Pius episcopus servus servorum Dei dilecto filio Abbati monasterii sancti Salvatoris in prumia Trev. Dioec. Salutem et apostolicam benedictionem Piis Christi fidelium desideriis gratum nos decet praestare consensum et ea quae cultus divini augmentum ac salutem respiciunt animarum ut votivum consequantur effectum favore prosequi gratioso Sane pro parte dilecti filii nobilis viri Wilhelmi Comitis de Virneburg Trev. Dioecesis nobis nuper exhibita petitio continebat Quod nonnulli Christifideles illarum partium cupientes terrena in celestia ac transitoria in aeterna felici commercio commutare ob frugem vitae melioris ad omnipotentis dei laudem quandam devotorum utriusque sexus fidelium ad pia opera peragenda Confraternitatem in Capella beatae Mariae Virginis in Frauwenkirchen sita infra limites

<sup>1)</sup> Konigl. Provinzial - Archiv in Cobleng. Urfunden über Frauenkirchen, Rr. 7, mit ziemlich gut erhaltenem Siegel.

parochiae parochialis ecclesiae de Thyr dictae Dioec. in dilecti filii nobilis viri Roberti ipsius comitis Wilhelmi fratris germani temporali dominio constituta in qua Capella alias quaedam Confraternitas fidelium observari consuevit (?) et ad quam populus illarum partium magnum gerit devotionis affectum erigere et instituere ac in crastino ex singulis Epiphaniae Domini nostri Jesu Christi Nativitatis et Visitationis beatae Mariae ac dedicationis dictae Capellae festivitatibus sex missas devote celebrari facere ac dictam Capellam ornamentis congruis decorare affectant dummodo eis ad hoc apostolicae sedis licentia concedatur. Quare pro parte ejusdem Wilhelmi Comitis nobis fuit humiliter supplicatum ut ipsorum Christifidelium pio proposito favorabiliter annuentes eis confraternitatem hujusmodi instituendi et erigendi ipsasque missas ut praefertur celebrari faciendi licentiam concedere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur qui cultum divinum nostris potissime temporibus ubique adaugeri intensis desideriis affectamus ac ipsam confraternitatem honoribus frequentari cupimus hujusmodi supplicationibus inclinati discretioni tuae per apostolica scripta mandamus quatenus si ita est eisdem Christifidelibus confraternitatem hujusmodi in dicta capella instituendi et de novo erigendi easque missas per presbyteros idoneos celebrari faciendi plenam et liberam auctoritatem nostra licentia concedas jure parochialis ecclesiae et quolibet alieno in omnibus semper salvo. Nos enim si erectionem et institutionem hujusmodi ut praemittitur fieri contingat de omnipotentis dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi omnibus et singulis Christifidelibus vere penitentibus et confessis qui missis hujusmodi interfuerint et pro divini cultus in ipsa Capella augmentatione et ornamentorum ad ipsius cultus decorem convenientium acquisitionem manus adjutrices porrexerint et contribuerint videlicet singulis ex crastinis diebus Epiphaniae et dedicationis festivitatum hujusmodi Quinque annos et totidem quadragenas de injunctis eis poenitentiis misericorditer relaxamus praesentibus quo ad relaxationem perpetuis hujusmodi futuris temporibus valituris Senis anno incarnationis dominicae Millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono quintodecimo Calendas Maji Pontificatus nostri Anno primo

Post quarumquidem litterarum apostolicarum praesentationem et receptionem nobis per nos sic ut praemittitur factam fuimus pro parte dicti Domini Wilhelmi Comitis principalis in dictis litteris apostolicis principaliter nominati et expressi cum instantia debita requisiti quatenus ad executionem dictarum litterarum apostolicarum nobis directarum juxta formam et tenorem earundem nobis traditam et concessam procedere dignaremur Nos vero Johannes abbas praedictus attendens supplicationem hujusmodi rationabilem fore ac volens ipsas litteras apostolicas nobis in hac parte directas reverenter exequi ut tenemur de singulis in praedictis litteris apostolicis contentis et narratis inquisivimus diligenter per generalem citationem omnium et singulorum contra praefatas litteras apostolicas facere aut dicere cupientium et etiam per diligentem inquisitionem per nos habitam et receptam ac fide dignorum desuper nos examinatorum testimonio comperuimus nonnullos christifideles ob salutem melioris vitae omnipotentis dei laudem confraternitatem in Capella beatae Mariae virginis in Frauwenkirchen sita infra limites parochiae parochialis ecclesiae de Thür dictae Trevirensis Dioecesis In temporali archiepiscopatu Ecclesiae Trev. et Roberti dicti Domini comitis Wilhelmi fratris germani dominio constituta observasse nonnullosque jam etiam homines utriusque sexus illarum partium ex magno devotionis affectu dictam confraternitatem libenter volentes erigere et instituere ac si eis impertita fuerit licentia. In crastino ex singulis Epiphaniae Domini nativitatis et visitationis beatae Mariae ac Dedicationis dictae Capellae festivitatibus sex Missas devote ordinare fieri ac ipsam Capellam ornamentis congruis decorare Quapropter nos Johannes Abbas praedictus dictis Christifidelibus ob frugem vitae melioris nec non Dei ac beatae Mariae genitricis suae laudem confraternitatem in dicta Capella instituere et erigere valeant de novo missasque per presbyteros idoneos celebrari faciant temporibus praeexpressis jure tamen parochialis ecclesiae ac quolibet alieno in omnibus semper salvo auctoritate nobis in hac parte commissa juxta earundem litterarum apostolicarum continentiam et tenorem licentiam concessimus prout concedimus per praesentes In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium praemissorum praesentes nostros litteras sive praesens publicum instrumentum exinde fieri et per notarium publicum

infrascriptum subscribi et publicari mandamus sigillique majestatis nostrae appensione facimus communiri Datum et actum in domo caplanari juxta ambitum Monasterii prumiensis sub anno Domini Millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono decima die mensis Julii hora primarum de mane vel quasi Pontificatus Sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Pii secundi anno ejus primo praesentibus ibidem honorabilibus discretisque viris Domino Nicolao Luych canonico beate Mariae in Prumia Joanne Wolff de Rhindorff armigero Jacobo de Honultstein clerico Trev. Herrmanno de Unna clerico Coloniensi ac aliis quampluribus testibus fide dignis ad praemissa vocatis pariter et rogatis

(L. S.)

Et ego Emmericus eckardi de Gressen sacerdos Coloniensis Dioeces. publicus Imperiali auctoritate notarius Quia dictarum litterarum presentationi receptioni requisitioni testium productioni eorumque examinationi licentiae concessioni ceterisque premissis omnibus et singulis dum sic ut premittitur per prefatum Reverendum patrem et dominum dominum Johannem dei paciencia Abbatem Monasterii sancti Salvatoris prumiensis ordinis sancti Benedicti Trevirensis Dioecesis ac coram eo fierent et agentur una cum prenotatis testibus presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi Idcirco presens publicum instrumentum de mandato Domini Domini abbatis per alium fide dignum me aliis occupato negociis scriptum exinde confeci in hanc publicam formam redegi et subscripsi signoque et nomine meis solitis et consuetis una cum dicti Reverendi patris Domini Abbatis sigilli appensione signavi Rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum

8) Notariats-Instrument über die Ausgleichung des Streites zwischen dem Kapitel zu Ochtendung und dem Grafen Wilhelm von Virneburg wegen der Kapelle Franenkirchen. 1461, 25. Juni. 1

Universis et singulis praesentes litteras visuris et audituris gestarum rerum veritas pateat evidenter Quod super differentiis nuper occasione fundationis fraternitatis in Capella Frauwenkirchen Trev. Dioec. per Sanctissimum in Christo Patrem et Dominum nostrum Dominum Pium Papam secundum et ab eo ad hoc deputatum Commissarium noviter admissae et institutae ac per Reverendissimum Patrem et Dominum Dominum nostrum electum et confirmatum Trevirensem tanquam loci Ordinarium approbatae juxta litteras et processus desuper fulminatos inter nos Decanum et Capitulum Christianitatis in Ochtendonck dictae Trev. Dioecesis ex una et me Gerhardum de Mendich ipsius Capellae rectorem pro me et successoribus meis ac etiam de speciali procuratoris mandato nobilis et generosi Domini mei Domini Wilhelmi Comitis in Virnenburg precibus ex altera exortis et habitis taliter est in amicitia concordatum arbitratum et conclusum 1º Quod nos Decanus et Capitulum praedicti tanquam de prefatis litteris apostolicis et aliis processibus desuper habitis nunc sufficienter informati et precipue apostolicarum indulgentiarum largitionibus inibi memoratis inclinati ac etiam illustris Domini nostri Comitis in Virnenburg prenominati qui dictam fraternitatem institui procuravit intuitu ipsam fraternitatem juxta tenorem predictarum litterarum reverenter admisimus quantum in nobis est honeste et decenter promovere debemus Ipsique fraternitati inscribi et temporibus quibus eam peragi contingit prae aliis in tali tamen numero (termino?) quo ad hoc vocati fuerimus adesse poterimus sub onere divina celebrandi simul etiam emolumento et commodo jam actu ordinato et in futurum prout deo cooperante per provisores infrascriptos melius et lacius fieri potuit ordinando Insuper ut Christifideles ad fraternitatem et indulgentias pretactas

<sup>1)</sup> Rönigl. Provinzial - Archiv zu Coblenz. Urfunden über Frauenkirchen, Rr. 8, mit ziemlich gut erhaltenem Siegel.

pro animarum suarum juvamine ferventius confluant simul et promptiores reddantur suaque temporalia subsidia pro eternis obtinendis fidelius administrent specialiter ordinavimus et ordinamus efficaciter per presentes quod nos Capitulares predicti aut nostras vices in futurum gerentes singulariter singuli juxta promotiones quas ut prefertur in nostris parochiis decenter faciemus omnia legata sive contributa nostrorum subditorum dictae fraternitati pro tempore facta quantum ad notitiam nostram devenit fideliter conscribemus et si poterimus colligemus et levabimus ac provisoribus fraternitatis infrascriptis singulis annis sub fide sacerdotii nostri ac poenis Capituli predicti presentabimus realiter cum effectu Quod si forte aliquoties realiter levare aut presentare non poterimus saltem provisores ipsos de legatis et contributis hujusmodi informemus et quantum in nobis est ut leventur et exigantur fideliter assistemus Ne autem in suo jure quisquam nostrum plus debito fraternitatis aut legatorum hujusmodi praetextu se nunc aut in futurum pretendat aggravatum divinus autem cultus in dicta Capella successu temporis felicius augmentetur super eisdem temporalibus contributis taliter inter nos est diffinitum ut quaecunque bona quae ad fraternitatem dictae Capellae donata sunt ac in posterum legata aut contributa fuerint pro duabus partibus ad onera Capellae subeunda videlicet ipsius Capellae structuram et ornatum ac luminaria quatenus opus fuerit et insuper istis preordinatis ac dictum rite perspectis ad augendum redditum annuum pro presentiis et eleemosinis in diebus fraternitatis predictae distribuenda prout hoc totum provisoribus pro tempore existentibus optimum et commodosius visum fuerit convertantur et pro reliqua et tertia parte ad usum nostrum Decani pro tempore et Capituli communiter aut divisim secundum quae inter nos de hoc ordinabimus tanquam jurium nostrorum parochialium canonica portione ac decenti promotione libere tradentur et assignentur in quibus portionibus quaelibet partium aliam in sua sicut in propria portione diligenter et caute melioribus modis quibus hoc fieri poterit tueri et defendere ac eisdem quoties opus fuerit assistere tenebitur sine dolo. Insuper debeo ego Gerhardus ante dictus et mei successores festivis diebus et presertim in majoribus festivitatibus in dicta capella missarum solempnia ita mane peragere ut populus ibidem hinc inde congregatus ad suas parochiales eccle-

sias ut tenetur commode valeat remeare aliisque sub rationabilibus et consuetis modis capellam predictam regere ut parochialibus presbyteris hinc inde constitutis in eorum juribus impedimentum non contingat sine dolo Ut autem haec sic ut prefertur in futurum perpetue diligenter ac fideliter exequantur manuteneantur ac ad debitum deducantur effectum nos Camerarii et Concapitulares communiter dicti Capituli unacum generoso domino nostro Virnenburgensi predicto rationabilibus nos ad hoc moventibus causis deputavimus et ordinavimus deputamus et ordinamus efficaciter in hiis scriptis ut Dominus Decanus pro tempore Capituli nostri existens quam cito ad Decanatum electus aut assumptus fuerit, et rector dictae Capellae in Frauwenkirchen inibi pro tempore existens nec non devotus et probus laicus ad hoc utilis et idoneus per eosdem Decanum et rectorem Capellae de scitu et consilio Domini Comitis Virnenburgensis etiam pro tempore existentis eligendus sicut ipsius fraternitatis magistri provisores et perspectores et unanimiter dictam fraternitatem et ejus emergentias diligenter et fideliter secundum inclitum eorundem nosse et posse ad honorem omnipotentis dei juxta premissa respicere et regere ac predictas litteras apostolicas et alia jura dictam fraternitatem concernentia sub communi custodia et clausuris ad hoc aptis reservare debebunt sub expensis tamen et sumptibus ipsius fraternitatis rationabilibus et moderatis Debebit insuper quivis eorum sub juramento suo quod etiam quamcito ad hujusmodi negotium pervenerit aut assumptus fuerit corporaliter prestabit et quocies opus vel requisitus fuerit innovabit omne id quod sciverit aut perceperit ad predictam fraternitatem legatum vel contributum consociis suis quamcito convenerint propalare et si quae receperit presentare nec aliquem vel aliquos ad ipsam fraternitatem admittere vel inscribere nisi hoc consociis suis quamcito poterit revelet et tunc ipsum vel ipsos unanimiter et scienter admittant Contra si juramenti hujus violatores reperti et convicti fuerint aut alter ipsorum fuerit perjurii nota a quocunque tam civiliter quam criminaliter poterint imfamari Erunt igitur ipsi tres sicut prefertur legatorum et contributorum hujusmodi in usum atque modum prememoratum legitimi dispensatores sub ratione tamen et computatione singulis annis aut quoties opus fuerit in presentia et audientia venerabilis et religiosi Viri Domini Abbatis monasterii

beatae Mariae Virginis Lacensis ordinis sancti Benedicti pro nunc aut pro quolibet tempore in futurum existentis tanquam devoti prelati generosissimi Domini nostri Trevirensis et amici precipui Domini Comitis et Comitatus Virneburgensis ipsique Capellae in communi residentia proximioris Deliberatione prehabita per nos Comitem in Virnenburg infrascriptum ad hoc specialiter in hiis scriptis commissarium deputatum legaliter et clare facienda simul etiam computationem ipsam in singulis suis punctis prout et in quantum ipsi juxta premissa justum et rationabile visum fuerit instruere corrigere vel approbare Omnia et singula puncta predicta et quaelibet eorum in solidum quatenus nos Decanum Camerarios et Capitulum in Ochtendonck ac Gerhardum de Mendich rectorem Capellae prefatae partes hinc inde principales concernunt aut concernere poterint quaelibet in futurum pro nobis et successoribus nostris conjunctim ac divisim promisimus et promittimus efficaciter per presentes stipulationes solempnes ad manus notarii publici infrascripti taliter factas in perpetuum firmiter et inviolabiliter observare fideliter facere et diligenter adimplere omni dolo et fraude seclusis penitus in premissis In quorum testimonium et perenne robur presentes litteras duplicatas Decanatus nostri Generalis ac mei Gerhardi supradicti sigillis de certa nostra scientia sigillavimus Et nos Wilhelmus Comes de Virnenburg qui pro laude et honore omnipotentis dei et gloriosissimae Virginis Mariae prefatam fraternitatem institui procuravimus ac in ea et premissis omnibus complacentiam gerimus specialem Eapropter etiam has litteras pro nobis et consanguineis nostris pro liberis pie recordationis Roperti Comitis in Virnenburg germani nostri fratris defuncti quorum nunc tutor et momburnus existimus ac nostris hinc inde heredibus de certa scientia nostra fecimus consigillari Nos quoque Johannes dei patientia Abbas monasterii Lacensis antedictus pro parte illustris Domini mei Domini Comitis Virnenburgensis antedicti ac etiam partium principalium prefatarum diligenter requisiti et obnixe rogati ad eorum complacentiam pro nobis et successoribus nostris quantum ad nos premissa quomodolibet relata noscuntur aut pertinere poterunt presentes litteras sigilli nostri fecimus appensione communiri Acta sunt haec sub anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo primo Indictione nona die vero Jovis vicesima quarta mensis Junii

Pontificatus Sanctissimi in Christo patris et Domini nostri Domini Pii divina providentia Papae Secundi anno eius tertio

Et ego Petrus Sartorius de Wetzflaria clericus Treverensis Dioecesis publicus sacra apostolica auctoritate ac Curiae Confluentinae iuratus notarius quia prefatas litteras in presentia honorabilium et discretorum virorum dominorum (L. S.) Thielmanni Schönauw de Attendorn pastoris in Monreal Decani Materni de Wetzflaria plebani in Ketghe ac Petri Mor pastoris in Nachezheim Camerariorum et quorumlibet aliorum concapitularium supradicti Capituli Christianitatis in Ochtendonck representantium ac potestatem totius capituli ut asseruerunt in premissis habentium ex una et Domini Gerhardi de Mendich rectoris Capellae in Frauwenkirchen supradictae pro se ac pro nobili Domino et Comite Virnenburgensi supradicto cuius etiam procurationis sigillatum mandatum ad manus meas exhibuit partibus ex altera de verbo ad verbum legi et promulgari vocaliter audivi ipsisque permissionibus et stipulationibus ad manus meas solempniter factis ceterisque singulis concordie punctis premissis unacum Venerabili et discreto viro Domino Mathia Crantz cantore et canonico ecclesie sanctorum Severi et Martini in Monasterio Meyfelt ac Jodoco Pasant de Wetzflaria plebano in Tryss presbyteris Trev. Dioec. supradictae testibus fide dignis ad ea specialiter rogatis et requisitis in ambitu ecclesie sancti Castoris Confluentinae sub anno indictione die mense et pontificatu quibus supra inter primam et secundam horas post meridiem presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi ideo presentes litteras duplicatas et modo quo supra scribitur sigillandas sub hac forma publica subscripsi ac nomine cognomine et signo meis solitis et consuetis signavi in firmius testimonium et robur omnium et singulorum premissorum specialiter rogatus et requisitus

Die vorstehende sehr schone und umfangreiche Urkunde enthält unter Anderm einige für die Geschichte der Rapelle Frauenkirchen wichtige Punkte. Es wird darin von Seiten des Rapitels von Ochtens dung bestimmt und sestgesetzt, daß von den Einkunften der Rapelle zwei Drittheile für diese selbst, d. h. für die bauliche Unterhaltung, ben Ornat und die Lichter verwendet, das andere Drittbeil aber megen der Barochiglrechte (tanquam jurium nostrorum parochialium canonica portio) dem Rapitel ju Ochtendung anheimfallen folle. Ferner verfpricht und verpflichtet fich der Rector der Rapelle fur fich und feine Nachfolger, bas Sochamt (missarum solempnia) an ben Refitagen und befonders an den bobern Reften fo frube gu halten, daß die dabei Anwesenden, wie es ibre Bflicht fei, noch zeitia genug zurücklehren konnten, um dem Bfarr= Gottesdienfte beizuwohnen, auch überhaupt das Rectorat über die Rapelle so zu führen, daß der Pfarr=Geiftlichkeit keinerlei Nachtheil daraus erwachse (ut parochialibus presbyteris hinc inde constitutis in eorum juribus impedimentum non contingat) eine auch fur unfere Beit zu bebergigende und zu beobachtende Beftimmung -; auch follten die apostolischen Briefe und audere auf die Rechte der Rapelle fich beziehenden Urfunden in ficherm Gewahrsam und Berichluß gehalten, die Ginkunfte, seien es nun Legate oder freiwillige Beitrage (contributa), gewiffenhaft verwaltet, und jedes Jahr, ober fo oft es fur nothig gehalten werde, barüber in Gegenwart bes zeitigen Abtes von Laach als Pralaten des Erzbischofs von Trier und besondern Freundes des Grafen von Birnenburg Rechnung abgelegt merden.

9) Collation der Kapelle zu Franenkirchen an den Priester Jacob von Mendig. 1487, am Cage nach dem Seste des heiligen Dionysins (10. October). 1

Judex Curiae Venerabilis et Nobilis viri Domini Johannis de Vinstinga Archidiaconi in Ecclesia Trevirensis tituli sancti Castoris in Cardono universis et singulis presbyteris curatis et non curatis Treverensibus notariis et tabellionibus publicis super presentem executionem requisitis Salutem in Domino Litteras

<sup>1)</sup> Ronigl. Provinzial - Archiv zu Coblenz. Urkunden über Frauenkirchen. Rr. 10. Die Siegel find nicht alle gut erhalten.

presentationis nobis pro parte honorabilis domini Jacobi de Mendich presbyteri Trev. Dioec. nos recepisse noveritis hujusmodi sub tenore Everhardus de Hohenfeltz ecclesiae majoris Trev. Decanus venerabili et generoso Domino Johanni de Vinstinga tituli sancti Castoris de Cardono in ecclesia predicta Trev. Archidiacono Salutem in eo qui cuncta gubernat Cum ad Decanum ecclesiae majoris Trev. jamfatae pro tempore existentem presentatio personae idonei ad liberam capellam beatae Mariae Virginis in Frauwenkirchen sub limitibus ecclesiae parochialis in Thür situatam Trev. Dioec. quum vacat et hujusmodi presentationis receptio et collatio et provisio dictae liberae Capellae ad vos dominum Archidiaconum de antiqua et approbata consuetudine pertineant ad ecclesiam sive capellam ipsam nunc per liberam resignationem honorabilis Domini Rudulffi de Wintringen pastoris sancti Naboris ipsius ultimi rectoris in manibus nostris coram notario et testibus fide dignis factam et admissam vacantem honorabilem dominum Jacobum de Mendich presbyterum Trev. Dioec. Vobis domino Archidiacono tanquam habilem et ydoneum ad capellam ipsam regendam et obtinendam presentium tenore duximus presentandum et presentavimus Supplicantis quatenus presentationem hujusmodi recipere et admittere dictamque Capellam modo premisso vacantem cum omnibus juribus et apertinentiis suis prefato Domino Jacobo nostro presentato conferre et assignare et de ea sibi providere velitis aliaque vestro officio incumbentia sibi gratiose impendatis Speramus itaque quod per dicti domini Jacobi nostri sic presentati industriam dicta capella favente Altissimo suscipiet incrementum

Datum nostro sub sigillo presentibus appenso Anno Domini Millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo die Mercurii qua fuit festum sancti Donisii Martiris

Quibus quidem presentationis litteris sic ut premittitur per nos receptis visis lectis et intellectis fuimus per dictum Dominum Jacobum de Mendich presbyterum presentatum debita cum instantia requisiti ut ad ulteriora in hujusmodi presentationis negotio cum ipso procedere dignaremur Nos vero verbum apostoli attendentes dicentis nemini cito manus imponas jus uniuscujusque illesum conservare cupientes vobis omnibus et singulis supradictis super executionem presentium requisitis in virtute sanctae obe-

dientiae et sub excommunicationis pena firmiter et districte precipientes mandamus quatenus mox visis et receptis presentibus memoratam Capellam in Frauwenkirchen aut alias quo propterea accedendum fuerit personaliter accedatis citetisque peremptorie omnes et singulos sua communiter vel divisim Interesse presentantes ut jus ad prefatam liberam Capellam se habere pretendentes Nec non se dicto Domino Jacobo presentato et ipsius presentationi opponere volentes quos nos tenore presentium peremptorie sic citamus ut ipsi Treviris coram nobis apud valvas majoris. ecclesie Trev, ad octavam diem proxime post presentium executionem sequentem hora primae prescise Nisi dies etc. legitime compareant ad docendum et informandum nos de ipsorum jure si quod habeant seque habere pretendant ad dictam liberam Capellam in Frauwenkirchen nec non opponendum se dicto Domino Jacobo presentato et ejus presentationi si velint cum intimatione juris in hac parte solita et consueta quod si dicti citati non comparuerint nos nihilominus ad admisionem institutionemque et investitutionem dictae liberae Capellae in Frauwenkirchen cum prefato Domino Jacobo presentato ac alias prout justum fuerit procedemus citatorum quorumcunque non comparentium contumatia sive absentia in aliquo non obstante Diem modum et formam executionis presentis ac nomina et cognomina citatorum Et quidquid in premissis feceritis nobis liquide rescribetis

Presentatum lectum sigillatum datum sub anno Domini Millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo die Mercurii in crastino beati Dionisii episcopi et Martyris

Henricus de Ligno Notarius

Publicata est presens proclamatio per me Johannem Zeller de Bacharaco Notarius publicus et plebanus in Wellynck ipso die sancti Lubencii Confessoris qui fuit sabatho die post sancti Dionysii episcopi et martyris anno ut supra citato 10) Styne Schenffers n. Cons. 3n Plaidt schenken dem Capellan 3n Francukirchen den Behnten von ihrem Wingerten zur Memorie Joh. v. Preisse, Pfarrers in Nickendich. 1439, auf S. Margaretha Cag. <sup>1</sup>

3d Styne ichepffers wonhafftich zu Blevde und Rychart myn vor= genannt Stonen fon wir doine semmentlichen funt allen den die Dief= fen Bryeff ansehent oder hoprent lefen vor uns und alle unfe erben und natomen dat wir umb unferer felen beil und Beftets und vor unfer erbe und alle unfer albern und nafomenlinge felen gegeben und gesethet bain rechtd gebend und segend erfflichen ewentlichen und ummerme zu ewigen Dagen funder alle Biederroiffen alfulchen erfflichen Avenden als dan vallende ift von eyme unferem Bingart gelegen in Bleyde marten an cloper Bege und off mpeffenbermer anwende und ift derfelbe Bingart clot genannt und ift gegicht vor veirdenhalben moprgen und den zvenden von zwein moprgen landes gelegen an bem vorgenannten Bingart Und geit von eyner anwen= den zu der andern zu Frauwenkirch eim Cappellan tzu der tzut unfer lieber Frauwen mpt den folichen bryeffen dar oben fprechende fint myt alsulchem unterscheibe ber na geschrieben fteit zum eirften fo wer ein Cappellan ift zur zot zu Frauwenkirchen unfer lieber Frauwen ber fal gedechtniffe boin Bern Johans von Dreiffe felige dem got gnade ein fyrchheren was zu nyckennych und der vorgenannten Stynen richarts irs sones und irer erben und albern gu fronnefasten und zyden als sich dat gewonlichen ist vort so ist bered dag ein Capplain unfer lieber Frauwen gur gyt zu Frauwenkirch alle Jair von dem vorgenannten zvenden geben und hantreichen fal ewichlichen und ummerme eyme firchbern gur gyt gu nydennych fünftzehn ichillinge tolfcher werunge zu Sairge= ande des vorgenannten Bern Johans felige von Drepffe alle Zaire zu geschwene umb fancte Mathije Dach apostel vor oder na unbefangen mit Dryn myffen und geloichten dar ju auch ift bered

<sup>1)</sup> Ronigl. Provinzial - Archiv gn Cobleng. Urfunden über Frauentirchen. Rr. 3. Die Siegel find nicht gut erhalten.

mit unterscheide also alle gyden were dat ein Cappelain zur gyt zu Frauwenkirch unfer lieber lieber Frauwen den vorgenannten Zvenden von Wingart - (bier ift aus der Urfunde ein Stud aus einer Linie berausgeriffen, ungefähr drei Borte enthaltend) . . . . . feluer gebeuen noch gewoirhen ekonde oder enwolde also dat be den vorgenannten Avenden enwech vechten oder verlenen wolde fo fal be des Avendes Richarts porgenannt oder finen erben gonnen Doch fald Richart vorgenannt maicht hain ben zweden zu pechten eer dan fine erben und fal bat geschen umb eine redellichen paicht als ir beide ..... mit redellichen Dunncket oin argelisten und wir stine und Richart vorgenannt globen in guden truwen vor uns und unfern erben und nafome alle vorgenannte puntte und artidel diefes Bryeffs vefte ftede und unverbrochlichen funder allerley argelift und geveirde zu halden und dar wieder nummerme zu donne mpt woirten noch mit werden mit gerecht oder ungerecht beide geiftliche oder werntliche in feine wye oder auch peman anders in feine wys in unfern wegen bie over und ane fint geweft Die erben lude Bilbelm Benfien fon hebmburger gur got gu Bleide hengin richwins und Jefel Gennen von eichs fon gesworn und nackebure da felbes die alle diefer vorgenannten fachen urkundes pen= ninge entfangen und genommen baint bes wir Bilbelm Benfen Bengin Richwins und Jekel Gennen son Seymburge un gesworn vorgenannt Bekennen dat wir alle diefer vorgenannten fachen urfundes pennynge entfangen und genommen bain und umb dag wir dan fein epgen flegel nit enhain fo bain wir gebeden und bieden unfen lieben genedigen Bern Bern Ropbrecht Graven zu virnburch bat be fin Ingefiegel por uns an dieffen Bryeffe wille Donne heinden des ich Roppbrecht grave au virnburch vorgenannt Befennen dag ich umb bede willen Seymburge und gesworn vorgenannt myn Ingegiegel an diessen broeff bain doin beinden zu gezunge aller vorgenannter fachen Datum anno domini millesimo coco xxxix off fte margreten Dach

Wir Wilhelm Genssen muys eidum heymburge zur zyt zu Bleyde Johan Rys der Becher und henne Johan thys eydums son gesworn nakebure da selbes Bekennen in diessem transsorirton Brieffe alsoliche zwende als styne schepsfers von Bleide und Richart ir son ein zwenden Besat haint eyme Caplain zu Frauwenkirch unser liefer Frauwen in alle der mayssen als diesser hensstbrieff uiz wiset da dieser transsorirter Bryeff durch gestochen ist also ist Bered daz ein Caplain zur zyt zu

Frauwenkirch alle Jaire hantreichen un wailbezailen sal dryttenhalben wißepennunck in die broiderschafft zu Bleide eirfflichen und ummerme welche dryttenhalffen wißepennunck zinsses vergeßen ware zu schryssen in diessem Sensttbryesse da dit transsesiert durchgestochen ist und wir Seymsburge und gesworn vorgenannt hain disser sachen Urkundespennunge entfangen un genommen und umb daz wir dan kein stegel enhain so hain wir gebeden den eirbarn Herrn Nyclaus von singoben Pastor zur Byt zu Baßenheim dat he sin Ingesiegel vor uns an diessen Bryess wille heinse das ich nyclas Pastor vorgenannt Bekenne dat ich umb Bede wille Wishelm Henssen Johan rys Henne Johan thys eydums son heymburge und gesworn vorgenannt myn Ingesiegel vor sy au diessen Brieff hain gehange zu gezuge aller vorgenannter sachen Datum anno domini millesimo cccc xL1 off ste florins Dach

11) Pachtrevers gegen Johann von Mendig Kirchherrn 3n Frauenkirchen über ein Stück Seld in der Cottenheimer Mark. 1488 auf S. Martini. 1

Ich Johan Baum Leuffer und ployngh my eliche Huysfrauwe waenhefftich zu cottenheym bekennen uffenberlich in dyessem Breyff vur und alle unsse irffen und nakommen das wyr umb unssen schwen seit zu ewyche Dache empfangen und entlenet haen zu rechten irff sunder alle wederroeffen umme den Ersamen Heren Hern Jacob van mendich kyrchhere zu der tzüt zu Frauswenkyrchen und syne nakome kyrchheren eyn stück lantze in kuttenheymer gerycht gelegen aen dem poell uff der tempelsheren wesen und ist unser gewest und ist verkuyt umb eyn stück lantze in huysfer selbe das unser liewen frauwen was und nuye unser ist dar vur alle jenliche vur fünst wyspeiniych jeffelicher Renthen oder tzynsals dan tzu der tzüt geyngh und geyff ist in der Pellenze und sullen alle jaer uff sente myrtes dach sulche vurgenannte tzyns unverdeylt

<sup>1)</sup> Ronigl. Provingial-Archiv zu Cobleng. Urtunden über Frauenfirchen. Rr. 11, mit taum ertennbaren Siegeln.



hantrenchen und leneren uff unfer coft angt und arbent zu Fraumenforden in des fordberen zu der taut due forch befingben ift fry fucher behalt funder epngerlen vertroch und wer it fache das wor feimpch funden purden an der bezallongh oder lenerongh des vurgenannten tapnf an epm Depl oder zu aell des not fon en fall So sal und mach epn tyrchern zu der tzut zu Frauwentprchen achter den vurgenannten Dach mpt epm beymburgen zu cottenbenm ruchten und weldychen an dasfelbe vurgenannte ftud lantze we das zu der tzut gelegen ift grufen und taften glücher Bug alf hetten fii das vurgenannte ftud lantze unfere und ere verfeffen tannfe dyniklichen und ruchtlichen zu cottenbenm an dem gerocht woßerclaet erdindt und erfolgt und fit fullen flich alsdan an bas vurgenannte ftud lantze halden und da mit lenen und bewerben doen und lafen nae recht und gewaenhept bes gerychtes zu cottenhepm funder allen gorn bondernik und wedersvraech van uns und alle unize irffen ober jemans anders in keyne wiise alle argeluft und gevarde unve . . . . quaed funde und behendichent ift ung geschenden an alle puncten dueg brepffs Bii bii und vuer font geweft irber lude Johan Thus heymburgen zu der tzut zu cottenbenm Claes Becher und benrich eltzener bevde geswornen dafelbe zu der tzut due alle duesse vurgenannte fachen urfuntze vennuck empfangen und genommen baent des wor beymburgh und gesworen vurgenannt bekennen das dat mapr ift und zu meer getzüge und ganter stedichent inbehelteniß aller vurgenannter fachen und puncten deef brepffs in ewuchent So haen wur Johan und plopnah vurgenannt vur une alle unfe irffen und wur beymburgh und gesworen vurgemelt semmetlichen und unfer einlicher befunder gebeeden den gepftelichen beren bern Johan Engel Bicarius zu cottenbenm bat er fon Ingefegl umb unfer Beede wille semmetlichen an dyegen brepff bapt gehangen want wur beymburgh und gesworen vurgemelt selber tenn Ingesegl en baen Deg ich johan vurgemelt bekennen das dat mabr ift und umb beede willen dyeger irberen lude einerstit vurgemelt gerne gedaen baen . Datum anno domini millesimo quadringentesimo octuagesimo octavo ipsa die martini confessoris ac pontificis,

12) Chonis Nicken und seiner Fran Cryne von Nieder-Mendig Obligation für N. L. Fr. Pruderschaft zu Frauenkirchen über 13 Gulden. 1550, 17. Januar. 1

3ch thenys nyden und tryn meyn elyche haußffrauwe woinhafftych au neder mendych doben funde und befennen in dopffem offenem brepff pur uns und alle unffe erffen und nachkommlyngen dat myr entyfangen und offgenomen ban vom den erbaren torten Claffen und 30= bannes ffreng bevde tyrab myfter oder broder myfter gur ant unifer lieber ffraumen broderichaff zu ffrautpraben def Loffelychen govy buyf druytzeben radergulden welche cont genante gulden ung der vurgenannte Clayf und Johannes gelenert und gehantrocht hant ann eyner gantzer unverdolter summen zu unffem gespnnen und maplb gefallen van wegen des vurgenannten lopffelpchen gong bung unffer leben ffrauwen und vom dopffen genannten gulden gelouen und gereden wor thonyk und trepn eludt in waren truwen und gelauffen zu groffen und zu lenern alle und empdelpchen dapr zwoffen den tzwepe unffer leber ffraumen Dach genant zu latin assumptio et nativitas marie wor ober ung erffen ben vur= genanten tyrab myftern oder broder myftern Clauffen und Johanneffen evnen und eren nachkomlyngen be dan nae eyn angefat werden van unffere genedychften Beren Deneren oder beffeplhaber wegen broder mufter oder kyrchmyfter ju fyn deg vurgenanten gong bung ju ffraufpraben Druptzehen rader wyßpennynch gupt van mungen und van werdt sonder epnych verzogh off unffen kuften sonder eren schaden ffry tomer lopf in eren ffregen fycheren behalt und gewalt zu ffrautpraben in dat gopk hupk oder wann wor Eludt thonyk und tron vurgenannt oder unsse ersten des beschyden werden van den kyrchmystern de dan fbrabmpfter oder brodermpfter funt ju ber 3pt beg vurgenannten gopg hupk also lange byk dat ich thonyk und trepn eludt oder unff erffen fomen und brengen den vurgenannten brodermyfteren oder eren nach= fomlyngen de druptzehen rader gulden vurgenannt off genante gyt und termyn doch acht oder veprtzehen Danch vur oder nae ungevart myt

<sup>1)</sup> Konigl. Provinzial-Archiv zu Coblenz. Urfunden über Frauenfirchen. Rr. 12. Die Siegel taum tennbar.

dem schaptgelt versessen unkuften weß dar uff gedrive oder gedan were alk dan jo fullen wor thonok und trevn eludt oder unk erffen purge= nannter Broderichaff oder tyrahmpfteren ben gedachtem goph bupf not wyderf etwaß plychtych oder schuldych syn zu gepffen dopffer verschryffunck balben off dat nue douffe tyrabmyfter und brodermyfter erer bezallund. den de specerer son so ban wor thonon und treon eludt vur unn und unffe erffen versat und verlacht zu epnem sperem und gewpfielpchem underpant verlegen und verfeken in und myt frafft und macht devffes brevffe vur ffont und scheffen uff der haupften hoff zu neder mendoch alk bat recht und gewoinlich pf ung ber nach geschreuen proper epgen unbeswerte god und erffen it epnen morgen ackerlant aff bem bollen wege beneben becherft thelen nach epn fprdell lant in der fdveren tampffen phylypk peter und noden tronen off fach were wor not begallen de druptgeben rader mpfpennpnd zu geftympter gyt und termpn des dach not fon fall fo fullen und mogen fo alf dan de macht haffen fp oder ere nachkomlyngen der vurgenannten Broderschaff oder gopt bupf bener zu nemen epnen ffort zur zot zu neder mendoch und govffen bem fon gericht gelt und rechten ann be vurgenannte undervent fonder allen verzogh ober indracht deß gerichtes zu eder mendych und da myt umgaben alf zu neder mendych amm gericht recht pf und dar wider en fullen nach en wollen wor eludt thonog und trevn nach ung erffen not doben nach schaffen dat gedahen werde van ung oder van nemang anderk wygen myt gericht oder ann gericht ef fo genstelnch oder werent= loch fonder alle argeloft und geuert oder nuwer gedochter fonken funde be erdycht oder erfonden mochten werden nu oder namalf alle ben in donffem brepff apffgeschyden und genomen zu urfundt der warhept aller vurgenannten sachen und puncten so wyr thonyk und tryn eludt keyn evgen fegell not baffen fo ban wor gebevden den ffort und die icheffen zu neder mendych uff der haupsten hoff dat sy pr gemenn scheffen segell unden ann dopffen brepff wollen hangen zu zugen alle vurgenannte fachen und punckten den wor ffort und scheffen warr bekennen und gern gedayn ban um beyden wyllen genanter eludt thonyk und trynen Datum im jayr unfers Beren vonffzehen hundert und vonffzych off Sent thony Dach ben sebenzennten Dach im hartmondt more treverensi.

## Anhang II.

Schemate zur genaueren Bestimmung der Eristenz, Abstammung und des Beitalters Genovesa's. Bur genaueren Bestimmung der Existenz und des Zeitalters Genovesa's geben wir noch die beiden folgenden Schemate, wie ste sich nebst den sie erläuternden Anmerkungen in einem alten Pfarrs buche (M. S.) von Nickenich vorsinden.

I. Schema Consanguinitatis S. Huberti cum S. Arnulpho.

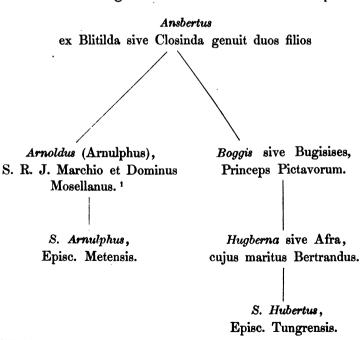

<sup>1)</sup> Lotharingia inferior a Confluentibus Rheni et Mosellae inter Rhenum

II.

Schema consanguinitatis Genovefae cum Arnulpho.

Arnulphus (Arnoldus)
ex Doda Wiberi, Comitis Bononiae, filia
genuit Ansegisum

Ansegisus, S. R. J. Marchio, Dux Tungrensis, ex Begga, Pipini I Tungrensis et Brabantiae Ducis filia, genuit *Pipinum*.

> Pipinus Herstallus, S. R. J. Marchio, Comes Namurcensis, Major Domus, genuit

Genovefam, Brabantinam, uxorem Sigfridi, Comitis Pellentiae sive parvi Palatinatus; obiit Ao Dni 750 2da Aprilis, sepulta in Frauenkirch.

Ex Documentis Abbatiae Lacensis. — M. S. Itaque Arnulphus (Arnoldus) erat abavus Genovefae.

Arnulphus in regno quondam Austrasiae Prorex <sup>1</sup>, Regumque Franciae progenitor <sup>2</sup>, generis sui claritatem vitae meritis ac

et Mosam (Maas), ac porro Scaldim (Schesde) ad mare usque excurrebat; Lotharingia superior terras inter Rhenum et Mosellam, ac inde ad Mosam complectebatur, unde Ducatus ille Mosellanus passim appellatur.

— Saeculum quintum (sextum?) a nato Salvatore ultra medium jam tum efstuxerat, quando ex illustri Francorum prosapia ortus erat Arnulphus (Arnoldus). Porro vir egregius Romaricus ejus sanctissimum corpus, quo potuit honore, in Castello sepulturae mandavit Ao Dni 640. Castellum hoc a modo nominatur Romarici mons, gallice Romiremont.

— Lib. paroch. de Nickenich pag. 613. Bergl. auch S. 59 3. 4 in ber Note (von oben) und S. 61 3. 7 nud 8 in der Note (von oben) gegenwärtiger Schrift.

sanctitate illustriorem fecit..... In antiquis documentis nostrae ecclesiae ante annum 1630 nomen Arnulphus ignorabatur; sed scribebant Arnoldus, vulgariter Arent; communis germanica appellatio Noll, Nolff, Arent.

Mus dem Umftande, daß die Pfalggräffin Genovefa in nahem Bermandtichafte : Berhaltniffe ju dem beiligen Arnulphus, Bifchof von Met, gestanden - nach den beiden aufgestellten Schematen mar letterer ber Bruder bes Grofvaters Genovefa's - mag es fich nun auch wohl am leichteften erklaren laffen, warum der beilige Ur= nulphus der Patron der Rirche von Nickenich ift, und warum der zeitige Baftor diefer Rirche gang besondere Berpflichtungen und Borrechte ju Frauenkirchen batte, wie wir dieß gleich unten aus dem alten Pfarrbuche von Nickenich naber angeben werden. Es durfte fonach die Meinung nicht gang ju verwerfen fein, daß Genovefa viel zur Bahl des Rirchen Patrons von Nidenich beigetragen, ober auch, daß man andererfeits aus großer Liebe und Berehrung zu Genovefa und ihren Bermandten die Bahl des heiligen Arnulphus als Patron getroffen babe, und zwar anfanglich von Seiten der daselbft wohnenden berühmten Ritter- Geschlechter. Es mußte jene Berehrung Genovefa's um fo mehr gunehmen, als man die Bahl der aus der Rabe und Ferne nach Frauenkirchen, welches von Nidenich aus den schönften Anblid barbietet, tommenden Proceffionen von Jahr ju Jahr machfen fab. Es liegt nämlich Nickenich von Frauenkirchen 14, von Sobenfimmern, dem Schloffe und Bohnfige Siegfried's und Genovefa's, 21 Stunden entfernt, und zwar Frauenfirchen, wie im Eingange Des I. Theils gegenwärtiger Schrift bemerft, in der Ebene.

Progenitor, non tantum Regum Franciae, sed et Ducum Lotharingiae, et Archiducum Austriae; a Bollando in Sigeberto vocatur Merovingorum Regum surculus et Carolingorum radix. — Lib. paroch. de Nickenich pag. 614.



<sup>1)</sup> Austrasia illo tempore complexa est hodiernam Alsatiam, Palatinatum, Lotharingiam et Belgiam. Vocatur (Arnulphus) hic prorex; alii historici vocant ipsum Magnum Palatii Regii Majorem (Majerum), sive Majorem Domus, et Palatii magistrum (vergl. oben in der Legende die Rote auf S. 55).

Über die oben berührten Verpflichtungen und Borrechte eines zeitigen Pastors von Nickenich sagt nun das schon erwähnte alte Pfarrbuch von Nickenich unter Anderm auf S. 137 und 184 Folgendes:

Prima die Maji in festo ss. Philippi et Jacobi processio ad Divam Virginem, vulgo Frauenkirch, cum Venerabili, ubi pastor in Nickenich servat summum sacrum cum concione; tum sumitur parva refectio, et in reditu cantantur quatuor Evangelia ad certas stationes. Cum hac nostra processione sese jungunt parochiani in Eich et filialistae de Wassenach, quando finita in ecclesiis suis missa sese huç sat mature processionaliter conferunt. Processio fit sequente modo: Wassenacenses praecedunt; tum sequentur Nickenichenses; post hos parochiani de Eich. Finito in Frauenkirch summo sacro et concione a pastore de Nickenich. habendis, et sumto ibidem jentaculo reditur eodem ordine processionaliter usque ad matricem ecclesiam in Nickenich. Data benedictione sacramentali parochiani de Eich et Wassenach ad propria redeunt processionaliter ex ordinatione Reverendissimi Archiepiscopi. (Siehe unten.)

Quae fuerit antiqua hujus processionis observantia refert Kirchenbüchlein fol. 7. his verbis: "Primo die Maji quotannis tenetur pastor cum Venerabili mit Processionen nacher Fraustrichen zu gehen; dabei müssen auch die Bassenacher sein und die von Eich. In loco Frauenkirchen tenetur pastor totum servare divinum ofsicium cum concione. Absoluto divino officio geben Heymburger und Geschworne allhier pastori et aliis synodalibus samt cantoribus et custodi templi eine Resection, was an Essen und Trinsen wohl anstehet; sumta honesta resectione geht man modeste cum Venerabili wiederum hiersher; es werden aber in regressu quatuor stationes certis in locis obserwiret; et cantantur quatuor Evangelia et dantur quatuor benedictiones cum Venerabili. Finita processione seind Heymburger und Geschworne allhier schusdig pastori cum suo custode (pastore in Eich et sacellano in Wassenach) ein ehrliches prandium zu geben."

Ab anno 1770 processio fit in Frauenkirch sine Venerabili propter sequentem inhibitionem ab almo officialatu, sed tamen datur benedictio sacramentalis in Nickenich ante exitum processionis, et in reditu. Item datur in Frauenkirch ante et post sacrum.

"Bird hiermit verordnet, daß in Zukunft alle Processionen mit der nämlichen guten Ordnung, und unter der jedesmaligen Gegenwart und Aussicht des Seelsorgers nach der Pfarrkirch zurücklehren sollen, woraus und wie solche ausgegangen sind. Das hochwürdigste Gut aber nit mitgetragen werden, so oft ein dazwischen gehender Fluß in Schiffen zu passiren, oder aber der Weg über eine Stund lang sich erstrecket; wie auch wann aus verschiedenen Pfarreien besondere Prosessischen in der nämlichen Kirche an eben demselben Tag eintressen; sondern mag nur solches alsdann in letzterwähnter Kirche ausgesetzt werden."

Nebst diesen Auszügen aus dem Pfarrbuche von Nickenich will ich noch erwähnen, daß der zeitige Pastor von Nickenich, wenn er mit seiner Procession nach Frauenkirchen kam, allein das Recht gehabt haben soll, das Venerabile von Nickenich auf den hohen Altar zu stellen, während die gleichzeitig Anwesenden das ihrige in die Sacristei tragen mußten. Es mag dieses wohl schon aus dem Umstande zu erkennen sein, daß der zeitige Pastor von Nickenich geshalten war, das Amt zu celebriren.

## Anhang III.

Verzeichnis der Processionen, welche das Jahr hindurch nach Franenkirchen kamen. Wie sehr der Glaube an die Tradition über die Schicksale Genovesa's im Herzen des Volkes Burzel gesaßt, wie groß dadurch die Andacht und Verehrung der heiligen Mutter Gottes Maria geworden, unter deren Schutz sich ja Genovesa gestellt, und wodurch ihre so sehr traurigen Schicksale einen so freudigen, herrlichen Ausgang genommen, beweisen die vielen und zahlreichen Ballsahrten nach Frauenkirchen. Außer einem sehr großen Zusammensluß des Volkes an den Festen der Erscheinung des Herrn, der heiligen Mutter Gottes, des heiligen Joseph, der Freitage des ganzen Jahres, besonders der Fastenzeit, kamen nämlich zur genannten Kapelle solgende Processionen:

## a) Processionen mit größerer Seierlichkeit. 1

- 1) Bon Mayen, am Ofter = Montage.
- 2) Bon Ochtendung, am 2ten Sonntage nach Oftern.
- 3) Bon Krufft, am Sonntage nach dem Feste des heiligen Georg.
- 4) Bon Plaidt, Ridenich, Polch, Ettering am 1. Mai.
- 5) Bon Ober=Mendig, am 3. Mai.
- 6) Von Thur, am 6. Mai.
- 7) Bon Biffen, am Freitage nach Chrifti himmelfahrt.

<sup>1)</sup> Das vor uns liegende Manuscript unsers Autors (Thomas Kupp), welches bas Berzeichniß enthält, theilt die Processionen ein in solche, welche majori cum solemnitate, und in solche, welche minori cum solemnitate kamen. Mit Rücksicht auf das, was wir im vorhergehenden Anhang II. über die Processione von Nickenich gesagt, glauben wir nicht zu irren, wenn wir unter processiones majori cum solemnitate jene verstehen, bei denen das Sanctissimum mitgetragen wurde, und unter jenen minori cum sol. solche, bei denen dieß nicht stattsand.

- 8) Bon Ochtendung, Belling, am Pfingft=Montage.
- 9) Bon Nieder=Mendig, Rottenheim, Trimbe, am Pfingst= Dienstage.

### b) Processionen mit geringerer feierlichkeit.

- 1) Bon Krufft, Ridenich, Ober= Mendig, Rieder= Mendig, Bold, Rottenheim, Thur, am Ofter= Montage.
- 2) Bon Rettig, Rarlich, Dublheim, am Ofter = Dienftage.
- 3) Bon Rrufft, Ober=Mendig, Rieder=Mendig, Thur, Saufen, Trimbs, am Fefte des beiligen Marcus.
- 4) Bon St. Johann, am 1. Mai.
- 5) Bon Andernach, am Freitage nach bem 3ten Ofter-Sonntage.
- 6) Bon Krufft, Plaidt, Miefenheim, Saffig, Ochten= dung, Ober=Mendig, Nieder=Mendig, Thur, Bel= ling, Trimbs, am Montage in der Bittwoche.
- 7) Bon Rottenheim, Ettering, Saufen, St. Johann, am Freitage in der Bittwoche.
- 8) Bon Dapen, Bold, Rerpen, am Mittwoch in ber Bittwoche.
- 9) Bon Ochtendung, Nieder=Mendig, Kottenheim, am Freitage nach Chrifti Himmelfahrt.
- 10) Bon Ober=Mendig, Alleng, Rieden, Langenfeld, am Bfingft=Dienstage.
- 11) Bon Mayen, an jedem Quatember = Freitage.
- 12) Bon Bolten, am Freitage nach Pfingften.
- 13) Bon Klotten, Rhense, am Tage der Einweihung der Kapelle Frauenkirchen.
- 14) Bon Boppard, am achten Tage nach dem Tage der Einweihung der Kapelle.
- 15) Bon Leutesdorf, am Sonntage nach Maria Himmelfahrt.

Sehr große Kerzen brachten mit und opferten die Processionen von Andernach, Boppard, Klotten, Mayen, Miesenheim, Ober=Mendig, Mense und Wolken. Es war auch immer, und zwar am Tage der Einweihung der Kapelle, eine Procession mit einer großen Kerze von Ahrweiler gesommen, die jedoch später unterblieb, wiewohl auch dann noch immer viele Leute aus jener Gegend und aus der von Bonn sich dort einsanden, welche meistens zu Laach zu beichten, zu Frauenkirchen aber zu communiciren pflegten.

## Anhang IV.

Kurzer Aberblick der Geschichte der Kapelle Frauenkirchen von ihrer Entstehung an bis jeht.

- 8) Bon Ochtendung, Belling, am Pfingft=Montage.
- 9) Bon Nieder=Mendig, Rottenheim, Trimbs, am Bfingst= Dienstage.

## b) Proceffionen mit geringerer feierlichkeit.

- 1) Bon Rrufft, Ridenich, Ober = Mendig, Rieder = Mendig, Bold, Rottenheim, Thur, am Ofter = Montage.
- 2) Bon Rettig, Rarlich, Muhlheim, am Ofter = Dienstage.
- 3) Bon Rrufft, Ober=Mendig, Rieder=Mendig, Thur, Saufen, Trimbs, am Fefte des heiligen Marcus.
- 4) Bon St. Johann, am 1. Mai.
- 5) Bon Andernach, am Freitage nach dem 3ten Ofter=Sonntage.
- 6) Bon Krufft, Plaidt, Miefenheim, Saffig, Ochten= dung, Ober=Mendig, Rieder=Mendig, Thur, Bel= ling, Trimbs, am Montage in der Bittwoche.
- 7) Bon Rottenheim, Ettering, Saufen, St. Johann, am Freitage in der Bittwoche.
- 8) Bon Mayen, Bold, Rerpen, am Mittwoch in ber Bittwoche.
- 9) Bon Ochtendung, Rieder=Mendig, Kottenheim, am Freitage nach Chrifti himmelfahrt.
- 10) Bon Ober=Mendig, Alleng, Rieden, Langenfeld, am Bfingft=Dienstage.
- 11) Bon Mayen, an jedem Quatember = Freitage.
- 12) Bon Bolten, am Freitage nach Pfingften.
- 13) Bon Klotten, Rhense, am Tage der Einweihung der Kapelle Frauenkirchen.
- 14) Bon Boppard, am achten Tage nach dem Tage der Einweihung der Kavelle.
- 15) Von Leutesborf, am Sonntage nach Maria himmelfahrt.

Sehr große Kerzen brachten mit und opferten die Processionen von Andernach, Boppard, Klotten, Mayen, Miesenheim, Ober - Mendig, Mense und Wolken. Es war auch immer, und zwar am Tage der Einweihung der Kapelle, eine Procession mit einer großen Kerze von Ahrweiler gesommen, die jedoch später unterblieb, wiewohl auch dann noch immer viele Leute aus jener Gegend und aus der von Bonn sich dort einsanden, welche meistens zu Laach zu beichten, zu Frauenkirchen aber zu communiciren pflegten.

## Anhang IV.

Kurzer Aberblick der Geschichte der Kapelle Franenkirchen von ihrer Entstehung au bis jeht.

Die ursprungliche Rapelle (Capella Beatae Mariae Virginis - Frauenkirchen -), beren Erbauung, wie wir gesehen haben, gegen die Mitte des Sten Jahrhunderts fallt, verfiel entweder im Laufe ber Beit, ober genügte nicht mehr, die jahrlich fich vermehrende Rahl ber zu ihr wallfahrenden Gläubigen aufzunehmen. Sie mußte entweder neu gebaut, oder boch bedeutend vergrößert werden. scheinlich hatte bas Lettere ftatt, und murde diefelbe im Jahre 1156 von dem damaligen Erzbischofe Sillin von Trier eingeweiht. Diefem Baue foll nun ebenfalls, wie Runftfenner behaupten wollen, nur das mittlere Schiff mehr übrig fein, mabrend man annimmt, daß ber auch jest noch herrliche Chor entweder im 14ten oder 13ten Jahrbunderte renovirt worden. Gang besondere Beachtung verdient das icone in gothischem Style erbaute Sacramentsbauschen gur linken (Epistel=) Seite bes fehr alten Altars, auf welchem in erhabener Arbeit die Schichale Genovefa's (die Jagd Siegfried's und Auffindung feiner Gemablin), jedoch mahrscheinlich in spaterer Beit, bildlich bargeftellt find. Man fieht die Ritter und ihr Gefolge zu Pferd und zu Buß, hunde, Felsabhange; auch die hirschfuh und Genovefa. Das Bange ift jedoch fehr ichadhaft geworden, fo dag einzelne Rorpertheile, Ropfe und Fuge, fehlen. Die Sacriftei fteht noch, und ift ziemlich gut erhalten. Im Ubrigen ift die Rapelle im Innern jest von Allem entblößt, und befindet fich in einem beklagenswerthen, befolaten Buftande. Außer dem Sochaltare, der nur die nachten Steine zeigt, fieht man weder Neben=Altare noch Beichtftuble, ja nicht einmal einen ein= Die nothdürftig errichtete Rangel rührt aus neuefter zigen Stuhl. Beit. Bon ber Dede bes Schiffes berab bangt ein dunnes Seil, welches auf eine im Thurme noch befindliche kleine Glode schließen läßt. Die wahrscheinlich größte Glode, von schönem Klauge, kam (wann? konnte ich nicht auffinden) nach St. Castor zu Coblenz, und wurde daselbst in einem der beiden Thürme aufgehängt, 1848 aber mit den andern umgegossen. Daß dieselbe von sehr schönem Klauge gewesen sein muß, geht daraus hervor, daß man sie beim Neugusse gern beibehalten hätte; jedoch wollte kein Gießer sich dazu verstehen, eine bestimmte Harmonie darzustellen ohne den Umguß der sämmtlichen Gloden. Sie trug solgende Inschrift:

† anno: milleno: VI: deno: c. p: cno: fundor: ab: henrico: et: oduno: vocitato: fulgura: curto: qua: sedo: vocor: q: Maria.

Sie wog 3095 Pfund, der Klöppel 114 Pfund; sie befand sich auf dem süblichen Thurme (f. St. Castor zu Coblenz, als Münster, Stift und Pfarrkirche. Von Dr. A. J. Richter. Coblenz, 1854. Druck von Rud. Friedr. Hergt; S. 144, 194 und 195. Auch wird in diesem Werke S. 204 ein Johann Theodor Solemacher [† 1702] als Provisor in Frauenkirchen genannt).

Daß die Kapelle Frauenkirchen jest nur noch aus einem Schiffe bestehe, indem die beiden Seitenschiffe in neuerer Zeit nebst der Eremitage (stehe die beigegebene Abbildung [Grundriß] Rr. 1ª unter o c) abgerissen, die dadurch entstandenen offenen Räume zwischen den Pfeislern ausgemauert, und darüber Fenster im Halbzirkel mit farbigem Glase angebracht wurden, sowie daß bei dieser Restauration das früher auf dem Chore, später im rechten Seitenschiffe sich besindliche Grab-Monument Siegfried's und Genovesa's unten rechts vom Eingange in die Ecke wandern mußte, ist schon zum Theil zu § 2. S. 3 gegenwärstiger Schrift bemerkt worden.

Herr Dr. Wegeler erwähnt in seinem trefslichen, schon mehrmals genannten Werke: "Kloster Laach" 2c. S. 128 u. fig. eines Marien = bildes (Statue), welches der Laacher Abt Johann Arreus (von Kettig) von Ebernach (eine Probstei von Laach, oberhalb Cochem) nach Frauen= kirchen, und jene Statue der heiligen Jungfrau, welche bisher in Frauenkirchen gestanden hatte, nach Ebernach bringen ließ. Wegeler sagt (l. c.), es habe ersteres viel zu den Wallsahrten nach Frauenkirchen beigetragen, obwohl der Grund zu diesem von dem Abte Johann vorsgenommenen Wechsel unbekannt sei. Sollte vielleicht der Grund darin

zu finden fein, daß ersteres ein miraculoses Muttergottes Bild war, ober vielleicht schon fruber einmal Frauenkirchen angehört hatte?

i

ţ

Daß die Rapelle von Jahr zu Jahr berühmter und besuchter wurde, beweisen die vielen ihr verliehenen Ablaß : Privilegien (siehe S. 98, Note 1 am Ende, und Anhang I. Nr. 1—7.), die Errichtung einer eigenen Bruderschaft (Anhang I. Nr. 7, 8 u. 12.), die verschiesdenen ihr gemachten Schenkungen (Anhang I. Nr. 6, 9, 11 und 12.), sowie der Umstand, daß der Dechant und das Kapitel zu Ochtendung in einem Notariats : Instrumente vom 25. Juni 1461 (s. Anhang I. Nr. 8.) den damaligen rector der Kapelle für sich und seine Nachsfolger sich verpsiichten ließ, wegen des großen Julaufs des Bolles, namentlich an gewissen Festagen, den Gottesdienst zu Frauenkirchen so frühzeitig zu beforgen und abzuhalten, daß die Gläubigen, wie es ihre Pslicht sei, noch dem Pfarr-Gottesdienste in den benachbarten Pfarrkirchen beiwohnen könnten.

Aus den im Anhange I. unter Rr. 9. (vom Jahre 1487), Rr. 8. (vom Jahre 1461), Nr. 10. (vom Jahre 1439), Nr. 11 (vom Jahre 1488) angeführten Urfunden geht hervor, daß an der Rapelle ju Frauen= firchen icon frubzeitig ein eigener Beiftlicher angestellt gewesen, und wird derselbe in den genannten Urfunden capellan, rector, provisor und Rirchherr zu Frauenfirchen genannt. Wenn herr Dr. Begeler i. a. 2B. S. 137 fagt, daß die Monche von Laach ben Gottesbienft in Frauenkirchen leiteten, und daß erft im Jahre 1650 einem folchen der Bohnfit dafelbst angewiesen, und ibm speciell die geiftlichen Berrichtungen übertragen worden, fo thut es uns leid, hierin mit ibm nicht übereinstimmen zu konnen, und zwar auf Grund ber vorher erwähnten Urfunden, in beren erfter (Rr. 10. vom Jahre 1439) ausbrudlich bem Rapellan von Frauenfirchen ein Behnten geschenft wird, welche Schenfung in dem von herrn Dr. Begeler angenommenen Falle gewiß an die Abtei Laach gefallen und diefe lettere auch wohl in der Schenkunge : Urkunde, mas aber nicht der Fall ift, ermähnt worden ware. Die Urfunde Rr. 8. vom Jahre 1461 enthalt die Ausgleichung eines Streites zwischen bem Rapitel zu Ochtendung und dem Grafen von Virneburg, über die von letterm in der Ravelle Frauenkirchen gestiftete Bruderschaft, und deren Berwaltung. dieser Urfunde heißt es: . . . . . juxta litteras et processus desuper fulminatos inter nos decanum et capitulum Christianitatis in Ochtendonck dictae Trev. Dioec. ex una, et me Gerhardum de Mendich

ipsius Capellae rectorem pro me et successoribus meis, ac etiam de speciali procuratoris mandato nobilis et generosi Domini mei domini Wilhelmi Comitis in Virnenburg precibus ex altera. Es batte nach jener Annahme Begeler's Diefer Streit zwischen bem Rapitel von Ochtendung und der Abtei Laach ausgeglichen werden muffen, und nicht zwischen ienem und bem in der Urfunde selbstständig auftretenden und handelnden Gerhard von Mendich, dem rector der Kapelle, und zwar für fich und seine Nachfolger. Bare ber Gottesbienft von Laach aus verseben worden, fo murde es fich ber Abt gewiß nicht haben gefallen laffen, daß der Dechant und das Ravitel von Ochtendung Berfügungen über die Einfunfte der Rapelle, und namentlich mas den Gottesdienft angebt, wie dieß umftandlich in der Urfunde angegeben, getroffen, ja fogar einen Theil derselben für fich und das Rapitel vindicirt hatte; auch ließe fich die von Seiten des Dechanten und Ravitels von Ochten= dung erlaffene Berfügung nicht erklaren, wonach bei der jahrlich, oder so oft es nothiq sei, durch den rector und die provisores, magistri et perspectores capellae, wie die Urkunde besagt, abzulegenden Rech= nung der Abt von Laach zugegen fein folle, da fich dieß ja von felbft verstanden hatte; es wird auch der Grund der praesentia Venerabilis Abbatis monast. b. M. Virg. Lacensis in den Borten angegeben: "tanquam devoti praelati generosissimi Domini nostri Trevirensis et amici praecipui Domini Comitis et Comitatus Virneburgensis ipsique Capellae in communi residentia proximioris." Nr. 10. ift eine Urfunde über die Collation der Rapelle zu Frauenfirchen an den Priefter Jacob von Mendich vom Jahre 1487. Diefe Collation geschah aber nach dem Tenor der Urfunde nicht von Seiten der Abtei Laach, fondern durch den Archidiaconus in Ecclesia Trev. tituli scti Castoris in Cardona, Johannes de Vinstinga, weil ibm, wie die Urfunde weiter fagt, fowohl die receptio der von dem Domdechanten von Trier geschehenen praesentatio personae idonei ad liberam Capellam beatae M. Virg. in Frauen= firchen, als auch die collatio et provisio dictae Capellae de antiqua et approbata consuetudine zustand.

Dasselbe geht auch hervor aus der Urkunde Rr. 11. vom Jahre 1488, enthaltend einen Pachtrevers gegen Johann von Mendich, welcher ausdrücklich Kyrchherre von Frauenkirchen gesnannt wird. Dieselbe Bezeichnung kömmt auch vor in der Urkunde Rr. 6. vom Jahre 1327.

Nach Brower (Annal. Trev. II. p. 200) wurde 1319 in Frauensfirchen ein Friede und Bergleich abgeschlossen zwischen dem Erzbischof Hermann von Coln und der Stadt Coln selbst.

Berr Dr. Begeler gedenkt (i. a. B. S. 136) einer großen Proceffion, welche alliabrlich, anfänglich am 2. April, als an dem von der Legende bezeichneten Sterbetage der heiligen (?!) Genovefa, fpater= bin ftets am Oftermontage (vergl. Anhang III. a, 1.) von Maven aus nach Frauenfirchen ging. Über ihre frühere Bedeutung, fagt Dr. Begeler weiter, gibt une eine Urfunde vom Jahre 1551 genaue Ausfunft: fie follte nämlich eine Erinnerung an die über die Saracenen erfochtenen Siege fein (alfo gang übereinstimmend mit bem auch in der Legende S. 55, Note 4; S. 63, Note 4; S. 68, Note 1; S. 69, Note 2; S. 92, Note 1 angeführten Buge Siegfried's gegen die Saracenen). Daber ericbien auch ein Theil ber Mabener Burger in voller Ruftung, während ein anderer ebenfalls gerufteter Rug die Saracenen vorftellte. Auf der Anbobe vor Frauenkirchen entspann fich ein Scheingefecht, in welchem naturlich die Saracenen befiegt wurden, bann aber mit den Siegern gemeinschaftlich in die Rirche zogen. götte man fich gleichfalls im Frieden an Speife und Trant, und kehrte dann in guter Ordnung nach Sause gurud. 3m breißig= jährigen Rriege gewann diefer Bug nach Frauenkirchen neues Interesse. Schweden batten die Rirche in Rruft erbrochen, und die beiligen Gefäße geraubt. Auf ihrem Buge gen Mapen wurden fie aber von den ichleunigst benachrichtigten Burgern Diefer Stadt überfallen, und gezwungen, ihren Raub herauszugeben. Die dankbaren Rrufter tamen von diefer Zeit an der Mayener Broceffion bis an die Unbobe vor Frauenkirchen entgegen, und ichlogen fich unter Schwenken, der Fahnen dem Auge an. Späterhin nahm die Procession eine rein religiose Gestalt an, und hörte mit dem Jahre 1785, wo alle Proceffionen an einen über 1 Stunde entfernten Ort unterfagt wurden, auf.

Die Stadt Mayen mußte auch in früherer Zeit, am Borabende des Festes der heiligen drei Könige, als dem Jahrestage der Wiederauffindung Genovefa's, Rohlen nach Frauenkirchen schaffen und anzünden lassen. Die Stadt hatte dafür ein Haus und einige Weingärten. Der Stadtsnecht, welcher diese Kohlen hinbrachte und anzündete, bekam ein Malter Korn; seder Schöffen aber eine Portion Wein, wie dieses aus einem Berichte vom Jahre 1713 hersvorgeht.

Im Jahre 1764, den 22. September, wurde die Rapelle Frauenstirchen von dem Erzbischofe und Churfürsten von Trier, Johann Phislipp sel. Andenkens, der Abtei Laach für immer übergeben.

1804 murde Diefelbe mit bem Saufe, welches in ber auch jest noch sehr leserlichen Inschrift: Domus ista posita fuit ab Henrico abbate Lacensi als Chronofticon die Jahreszahl 1765 trägt, nebst den dazu gehörigen 70 Morgen Aderland für 3425 Franken verkauft. Diefes ehemals icone Saus zeigt jest die deutlichften Spuren des Berfalles, sowie das Innere der Ravelle, wie icon oben bemerkt, einen Defolaten Anblid gemährt (fiebe die Abbildung beider in ihrer früheren Beftalt in den beigegebenen Lithographien. Bergl. auch Boifferée, Denkmale der Baufunft vom 7ten — 13ten Jahrhundert am Niederrhein. Munchen, 1833. fol. S. 11. Sanfen, Beitrage gur Geschichte ber Stadt Mayen, S. 52). Bie une mitgetheilt worden, foll von ber frühern Befitzerin von Frauenkirchen eine nambafte Summe für Die Erhaltung der Rapelle ausgesett worden fein. Man bat aber, viel= leicht um die Roften der Reftauration zu fparen, oder, weil man die= felbe für zu bedeutend oder nicht der Mühe werth hielt, die beiden Seitenschiffe abgebrochen, die badurch entstandenen Offnungen bis zu ben in farbigem Glafe bargeftellten genftern zugemauert, aber weder für Stuble, noch für auch nur nothdurftige Restauration des Altars und des darüber befindlichen Bildwerkes geforgt, und muffen wir deßhalb schließlich den sehnlichsten Bunfch aussprechen, daß fich bald Jemand finden moge, welcher der Ravelle eine ihrem Ursprunge und ihrer Gefchichte wurdige Beftalt gabe.

### Sch luß.

# Widerlegung einiger Einwarfe gegen die Wahrheit der Geschichte der Genovefa.

Bir wissen es wohl, und find auch darauf gefaßt, daß die gegen= wartige Schrift nicht frei von Einwurfen und Anfechtungen bleiben wird; ja es follte uns fogar munbern, wenn bieg nicht geschehen murbe; aber nicht etwa beghalb, weil fich überhaupt aus unwiderleglichen Brunden etwas gegen die Bahrheit ber fraglichen Gefchichte anführen ließe, sondern weil die beutige Rritit fich gar zu gerne über Alles ber= macht, was nur irgend, wenn auch nur scheinbar, eine angreifbare Seite darbietet, und namentlich, wenn der betreffende Gegenstand auf bem religiöfen Gebiete ftebt, und an's Bunderbare grenzt. und Ungelehrte, Berufene und Unberufene vereinigen fich nicht felten in dem Streben, derartigen Erscheinungen entgegen zu treten. Die Einen werden vielleicht aus purem Unglauben und craffem Rationalismus die Bahrheit der von uns bearbeiteten Geschichte über den Saufen ju werfen suchen, ba fie von ihrem ungläubigen, rationalistischen Standpunkte aus fich nicht zur Annahme bes allerdings an's Bunderbare Brengenden in der Ergablung unferer Beschichte verfteben konnen; Die Andern werden vielleicht nur einzelne historische Facta verwerfen oder bezweifeln, und fie in das Gebiet der fogenannten Legende verweifen. Geschieht dieß Lettere aus redlicher Absicht und auf Grund unumstößlicher Gegenbeweise, so wird man diesem Streben die gebührende Anerkennung gewiß nicht versagen können, und mit Genugthuung und gerne sich der gegentheiligen Ansicht unterwerfen.

Unfere Genovefa-Geschichte ruht nicht allein, wenn auch nur fragmentarisch, in den Archiven einzelner Pfarreien der sogenannten Bellent und mehrerer Staats = Archive, fondern im Bergen des Bolfes, und liefert fich sowohl in dem Munde der angrenzenden Bewohner der Umgegend von Frauenkirchen, als gang Deutschland's fort, fo daß, wie uns von glaubwurdiger Seite verfichert wurde, einzelne Soldaten ber in den Jahren 1848-1851 bierber gefommenen Regimenter aus der Broving Sachsen und Brandenburg nach Frauenkirchen eilten, um diefe mertwürdige Rapelle ju feben; auch nahmen fie fich jum Anbenten etwas Erbe aus ber Umgebung berfelben mit; ein Beweis, daß man der Geschichte der Genovefa auch in weiter Ferne Glauben Das Andenten an die Pfalggrafin erneuerte fic, nachidenft. bem es einmal in der allgemeinen Berehrung und Andacht zu ihr tiefe Burgeln gefaßt, von Jahr ju Jahr, von Jahrhundert ju Jahr-Bare dem Bolte die Tradition gleichgiltig gewesen, so murbe auch das Andenken an den Gegenstand derfelben fich bald verwischt, und damit auch die Andacht fich von Jahr zu Jahr bis zum ganglichen Aussterben verringert, die Ballfahrten zur Rapelle allmählich aufgebort haben, und diefe felbft in ganglichen Berfall gerathen fein. Das Bolt läßt die örtlichen Traditionen, die ihm gleichgiltig find, oder auf nur vorübergebenden Borurtheilen beruben, untergeben; Diejenigen Dagegen, welche in ihm eine warme, dauernde Theilnahme erweden, bewahrt es in lebhaftem, treuem Gedachtniffe. Bobl tann diefes zeitweife geschwächt werden, namentlich bann, wenn etwa der eine oder andere Belehrte aus mehr oder weniger ftichhaltigen Grunden, richtigen oder falichen Auslegungen zu beweifen fucht, daß eine alte Angabe oder Tradition auf Jrrthum beruhe, daß diefer ober jener Dentftein, Grab-Monument oder Inschrift etwas Anderes sei oder bedeute, als wofür man es bisber gebalten. Aber auch in diesem Falle ift das Bolf oft febr migtrauisch gegen bie Anfichten ber Gelehrten, und meint mit nicht felten fehr richtigem Tafte und Gefühle, auch die größten Belehrten konnten fich irren, hatten fich auch oft wirklich geirrt, und fonnten nach ihrer Art felbst mit allem Aufwande von Gelehrfamkeit das nicht wegdemonstriren, was einmal traditionell feststehe, was ihre Bater und Altvordern, die doch dem Ursprunge der Tradition naher gestanden, geglaubt batten. Go bat das Bolt, um auf unsere Befcichte der Genovefa und der Rapelle Frauenkirchen binzuweisen, immer an dem Glauben festgehalten, daß die genannte Ravelle an dem Orte errichtet worden, wo der Pfalzgraf Siegfried feine Gemablin wiedergefunden, und beruft fich unter Anderm auch auf die Bunder, welche fich icon am Tage ber Confecration der Rapelle (fiebe S. 95, 3. 4, und S. 96. Note 1) und auch fpater noch baselbit ereignet baben. Auch läßt man es fich durchaus nicht ausreden, daß das in der Rapelle fich vorfindende Grab = Dentmal, wovon wir in der Geschichte felbst die nabere Beschreibung gegeben (f. auch die Abbildung), jenes des Bfalggrafen Siegfried und feiner Gemablin Genovefa fei, wiewohl man in neuerer Zeit hat behaupten wollen, es beziehe fich dasselbe auf unbekannte Mitglieder ber pfalggräflichen Familie. Aber mit Diefer Negation ift dem Bolfsglauben und der conftanten Tradition gegenüber nichts bewiesen, und so lange nichts, bis man aus der Sculptur beider Riguren, refp. beren bilblichen Darftellung felbit, ober burch andere positive, unumftögliche geschichtliche Thatsachen bas Richtige wird ge-Derartige Monumente verlieren mit ber funden und bewiesen haben. Lange der Beit an Anseben, wenn die Erinnerungen des Bolfes ge= trübt werden, und es läßt fich oft schwieriger erklären, fagt Abbé Gerbet, warum gewiffe febr anziehende Überlieferungen untergegangen find, als daß man nicht begreifen follte, warum fie fich erhalten baben. Die mundlichen Überlieferungen in Bezug auf Thatsachen und Orte nehmen einen großen Plat ein im hauslichen Leben eines Bolfes; denn es concentrirt fich in denfelben all das Intereffante, mas fich auf die Thatsachen und Orte bezieht. Sie verpflanzen fich um fo leichter von Generation ju Generation, wenn die unter bem Dache einer Familie aufbewahrten Erinnerungen felbst nur Theile oder Rebenum= ftande einer großen hiftorifchen Merkwürdigfeit find, welche beftandig durch Monumente und Bolfsgebrauche in Erinnerung gebracht wird. Bon folder Art find die Traditionen über die Pfalzgrafin Genovefa und der durch fie veranlagten Errichtung der Rapelle Frauenkirchen. Das Andenken daran war und ift immer lebhaft im Glauben bes Bolles, und wird es auch bleiben, fo lange die Rapelle mit ihren Mauern und Monumenten fteben bleibt; ja, dasfelbe wird fich nicht gang vermischen, wenn auch von diefen nichts mehr zu feben fein wird, da es zu fest im Bergen des Bolfes rubt.

Cauerborn, Befch. b. Benovefa.

Bir wollen nun einige der gewöhnlichften Einwürfe gegen die Bahrheit der Geschichte Genovefa's anführen. Man fagt:

- 1) "Die Erzählung von der hirschfuh deutet offenbar darauf hin, daß die Legende weiter nichts, als ein Roman ist." Allein, dann gehören auch alle Erzählungen von Thieren, welche frommen, heiligen Menschen in der Büste und an abgelegenen Orten so treu beigestanden, ihnen Nahrung gebracht u. s. w. (z. B. Elias, Paulus, der Eremit, u. A.), in das Gebiet der Romane, was bis jest jedoch eine allgemeine Annahme nicht gefunden hat.
- 2) "Eine gewöhnliche, weibliche Constitution, und namentlich die einer Bringeffin, wie es Genovefa war, tann es nicht lange, noch viel weniger 5 Jahre lang, ohne Obdach, entsprechende Rahrung und Rleidung in solcher unwirthbaren Waldesgegend aushalten." - Die Gefdichte mander Beiligen weist aber das Gegentheil nach, g. B. (um nur eines anzuführen) die der Maria von Egypten, welche lange Jahre hindurch üppig fich nahrend und fleibend in Stadten wohnte, nach ihrer Befehrung aber in die ödeste Gegend am Jordan fich begab (in vastissimam solitudinem secessit), und daselbst viele Jahre in barter und ftrenger Bugubung, wozu gewiß auch bas Berfagen ber gewohnten Rahrung und Rleidung gehört, lebte. Übrigens hatte ja, wie aus der von uns im II. Theile angeführten Legende (S. 93, 3. 7.) hervorgeht, die Gefundheit Genovefa's wirklich gelitten, fo daß fle nach ihrer Auffindung die Lebensart am Sofe ihres Gemahls nicht mehr vertragen konnte, und bald farb.
- 3) "Die Gegend des Aufenthaltes der Genovesa war damals gewiß nicht so menschenkeer und unbewohnt, daß sie daselbst 5—6 Jahre hätte leben können, ohne entdeckt zu werden. Cottenheim, Thur, Oberund Rieder=Mendig, Kruft, Ochtendung und Welzling sind alte Ortschaften, lagen in der Rähe, und bestanden schon damals, wenn auch nur als Ritterssise." Das bezügliche Alterthum der genannten Orte wäre, etwa mit Ausnahme Ochtendung's, noch zu beweisen. Aber auch angenommen, daß einige der genannten Orte als Rittersige existit hätten, so ersahren wir aus der Legende, daß die Ritter

mit Siegfried in den Saracenen-Rrieg gezogen waren. Ferner, wollte benn Genovefa erkannt werden? Bendete fie vielmehr nicht Alles an, um unbefannt ju bleiben? Blieb fie nicht gerne, aus Ergebenheit in den Willen und die Augungen Gottes, im Sinblid auf ihren unschuldig leidenden Beiland, und um ihm ihr Rreug gedulbig nachgutragen, unbeachtet und verftoßen in diesem Balde? Rann man fich wohl mit Ruckficht auf ihren Charafter und ihren himmlischen, von dem Irdischen abgewendeten Sinn zu dem Gedanken erheben, daß fie das den ihr wohlwollenden Dienern gegebene Berfprechen, Die Gegend nicht zu verlaffen, gebrochen hatte, besonders ba fie wußte, daß durch ihr Auffinden und den dadurch von Seiten der Diener an Golo begangenen und nun zu Tage gekommenen Betrug jene bem fichern Tode wurden anbeimfallen? Rein, lieber wollte fie felbit bie barteften Entbehrungen ertragen, als schuld fein an dem Tode jener treuen Diener. Dug man endlich nicht annehmen, daß, wenn auch die Umgegend ihres Aufenthaltes bewohnt, und Diefer felbst den Bewohnern befannt mar, das Mitgefühl für ihre unverschuldete, traurige Lage, und die hochachtung gegen ihre Berfon ben Leuten Die größte Schweigsamteit einflößte? Man kannte ihre Unichuld und die über fie verhangte Todesftrafe; nur graufame Menfchen mit boshaftem Bergen batten fle verratben können.

- 4) "Aus der Bauart der jetigen Kapelle Frauenkirchen läßt sich die Errichtung derselben höchstens bis in's 13te Jahrhundert nachweisen." Wer sagt denn, daß die jetige Kapelle die ursprüngliche, von Siegfried gegründete sei? Es ist sogar beinahe gewiß, daß gar nichts mehr von dem ersten Baue vorhanden, mit Ausnahme etwa der alten, in der Tiese liegenden Fundamente.
- 5) "Das Grabmal Siegfried's und Genovefa's wurde in früherer Zeit einmal geöffnet, und es enthielt Richts." Wer weiß denn nicht, daß in Kriegszeiten oft theure Überbleibsel aus den Gräbern genommen und anderswohin geflüchtet wurden, wo man sie sicherer glaubte? Aber auch diese für sicherer gehaltenen Orte blieben in stürmischen Kriegszeiten selten unangetastet. Es ist dieß bei unserer Geschichte um so eher anzunehmen, als der Ruf und die Geschichte Genovesa's

weit verbreitet mar, und dem wilden, ungläubigen Rriegsvolke bei feinem näbern Geranruden eine um fo ermunichtere Belegenbeit fich barbot, jene ehrmurdige, berühmte Stätte fammt allem, was fie enthielt, in gottlosem Unternehmen zu zerstören. baben ja im 30jährigen Kriege (f. Anbang IV. S. 157) die Schweden die Rirche des in der Nabe liegenden Ortes Rruft erbrochen, und fogar die Monftrang und beiligen Gefäße daraus geraubt. Über das zeitweise Abhandenkommen werthvoller Reli= quien febe man das vortreffliche Buch von 2. Clarus: Be= ididte des Lebens, der Reliquien und des Cultus der heiligen Geschwifter Magdalena, Martha und Lagarus 2c. Regensburg bei G. J. Mang, 1852. S. 264 u. fla. - Daß die Abbildungen (f. diefelben und die S. 4 bagu gegebene Erklärung) auf dem Grab = Dedel jene Siegfried's und Benovefa's nicht find, muß erst grundlich erwiesen merden; bis dabin bleibt es bei der Annahme, daß fle es find.

#### Drudfehler und Berbefferungen.

Seite 4, Rote 1 lese: "Siehe darüber unten in der 2. Rote, S. 62"
", ", 2. Zeile 1 lese: "vom Eingange in die Kirche rechten Seitenschiffe"
S. 11, 3. 2 u. 3 v. u., statt "Reichs Bereichte, beit" see: "Neichs Gereichts Berordnungen"
over bloß "Reichs Berordnungen, Berordnungen, Schreiben, in welchen"
S. 12, 3. 1 v. o., katt "Diese Gerichte wurden gehalten" tese: "Diese Berordnungen oder
Schreiben murden erlassen"
. "Rote 1, lese: "Siehe unten in der Note zur Legende S. 56"
S. 16, "1, statt "in einer Note Gesagte" lese: "in der Rote S. 95, 3. 12 u. stg. v. oben Gesagte".
S. 17, 3. 5 u. 7, katt "Chilberich" lese: "Chilperich"
S. 18, 3. 5 v. u., katt "Bischof" von Catalonien" lese: "Kichof von Chalons"
S. 24, 3. 20 v. o. und S. 25, 3. 10 v. o., katt "Mngssus" lese: "Andssins"
S. 30, 3. 2 v. u., see nach "Anmertung zur Legende" hinzu: "S. 55 u. stgde."
", ", 1, und S. 31, 3. 2 (v. oben), katt "n einer Urkunde über das . . . gehaltene Reichs Berordnung" oder: "erlassenn Berordnung, Schreiben"
S. 36, Kote 1 katt "zu § 22" lese: "S. 55 u. stg. in der Gten Rote z. . . erlassenn
S. 36, Kote 1 katt "zu § 22" lese: "S. 55 u. stese: "S. 55 u. stese nach "Anmertus sur eserordnung, Schreiben"
S. 51, 3. 16 v. u. in der Kote ist nach den Worten "mehrere andere" das zu streichen.
S. 58, 3. 9 v. u. der kote ist nach den Worten "mehrere andere" das zu streichen.
S. 58, 3. 9 v. u. der Rote 1, statt "Luidraden" lese: "Austre des Halzgrafen"
S. 51, 3. 1 in der Rote 1, statt "Luidraden" lese: "Luidraden"
S. 52, 3. 5 v. o. lese: "Rr. 1, 2, 3, 4, 5, 7" statt "Rr. 1 – 7"
", ", 3. 7 v. o. stese: "Rr. 6, 10, 11, 12" statt "Rr. 6, 9, 11 und 12"

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



